

# Eur. 9220





Disputed by Google

<36630123960019

<36630123960019

Bayer. Staatsbibliothek

Eur. 9220

Der Danison

Serdinand Pflug.

August Beck.

Verlag von II. Weber.

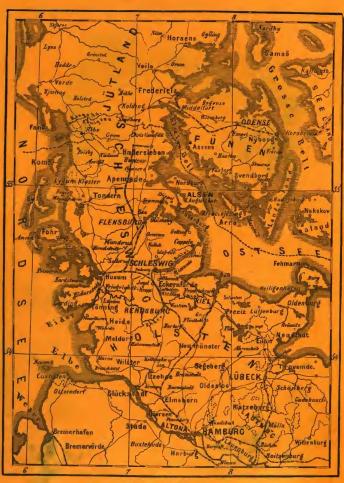

Rarte von Schleswig-Solftein und Sauenburg.

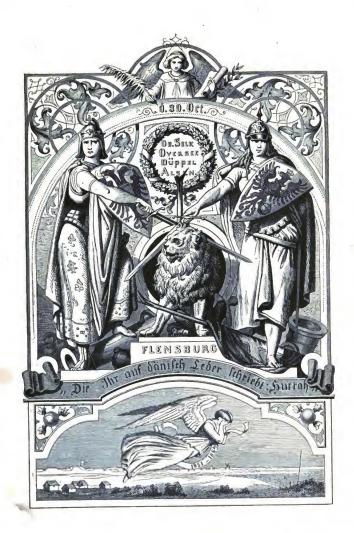

Der

# Deutsch-Dänische Krieg.

Geschichte

ret

Feldzugs in Schleswig-Bolstein im Jahre 1864.

Bon

Ferdinand Bilug.

Mit

Illuftrationen von August Bed.





Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.

1865.

Bayerische Staatsbibliothet München

ξ

### Vorwort.

Die Geschichte bes deutsch-dänischen Krieges von 1864, bessen Ergebniß gewiß ein größes und allgemeines Interesse beanspruchen darf, dem deutschen Bolke vorzusühren, einsach, schlicht, und, soweit die vorhandenen Quellen reichen, wahr und ohne Falsch, ist der Zweck des vorliegenden Buches. Der Streit der Ideen wie der der Waffen soll sich darin in gleich sesten und unparteiischen Zügen verzeichnet sinden. Dabei möchte es ein Bolksbuch sein, ein Bolksbuch in des Wortes vollster Bedeutung: ein Buch für den Mann aus dem Bolke, der sich über die seltsamen Wandlungen, welche gerade die Geschichte dieses Krieges bietet, unterrichten und klar werden will; ein Buch für den Mitkämpser der geschlagenen Schlachten und für die heranwachsende Jugend; dort eine Erinnerung, hier ein Sporn zu kühnen Thaten.

Bort ergänzen. Die von der genialen und geübten Hand eines Augenzeugen der hier geschilderten friegerischen Begebenbeiten für das Werk besonders entworfenen Zeichnungen werden neben ihrer künstlerischen Ausstührung zugleich den Reiz des an Ort und Stelle selbst empfangenen Eindrucks für sich besitzen. Mit Ernst und vollem Bewußtsein des sich gesteckten hohen Ziels ist von dem Künstler wie von dem Schriftsteller demselben nachgestrebt worden. Möge, was von Beiden mit warmem Herzen geschaffen, auch zum herzen sprechen; möge dieses Buch bei dem deutschen Bolke, dem es gewidmet ist, eine bereite Stätte finden.

Der herausgeber.

### Inhaltsverzeichniss.

Erftes Buch. bom Wort gur That. Seite 16 21 34 6. Arnis, Deverfee und Flensburg . . . . . . . . . . . . . 50 3meites Buch. Die Enticheidung. 68 2. Bor Fridericia und auf Sundewitt . . . . . . . . . . 74 91 4. Der Duppelfturm 105 Drittee Bud. Lette Rampfe. 1. Die Raumung von Fridericia . . . . . . . . . . . . . 121 129 3. Die Biedereröffnung ber Keindseligkeiten . . . . . . . . 136 4. Die Eroberung ber Insel Alsen . . . . . . . . . 142 5. In Jutland 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 175

2

Drugul- Auditur

Der deutsch-dänische Krieg von 1864.



Bayerische Staatsbibliothek Mündzen



Erstes Buch.

## Vom Wort zur That.



Erfter Abichnitt.

#### Dänentruß.

erfte schleswig-holfteinische Krieg von 1848 bis 1850 bildet eines ber düstersten und unheilvollsten Blätter ber deutschen Geschichte. Damals hatte es sich indes nur um die untrennbare Jusammengehörigkeit der beiden herzogthumer gehandelt, welche bie Danen wider die alten und ausbrudslichen Vertragsbestimmungen und einen

Sahrhunderte langen factischen Bestand anzutaften versuchten. Die Manner von Schleswig-holstein wollten bleiben: "up ewig ungedeelt", wie ihre Bater, als fie mit dem Aussterben ihres herrscherstammes 1460 ben banischen König

1.

Christian I. zugleich zu ihrem Herzog mahlten, sich in der hierüber ausgestellten Urfunde seierlichst verwahrt hatten. Dafür allein und für die Erhaltung der alten Selbstständigkeit ihrer Landestheile innerhalb des danischen Staatsverbandes wurde von den Schleswig-Holsteinern in jenen Jahren so mannhaft gestritten. Erst in den nach der Niederwerfung der herzogthümer über die fünftige Stellung derselben zwischen Danemark und den europäischen Großmächten gepstlogenen diplomatischen Berhandlungen war zu dieser einsachen Berfassungsfrage noch eine zweite, die Erbschaftsfrage, binzugerteten.

Kur Danemart hatte die Rudficht auf tiefe zweite Frage freilich eigentlich fcon den Anlaß zu ihrem gangen wider bie Bergogthumer feit Ausgang ber breißiger Jahre Diefes Jahrhunderte eingehaltenen Berfahren gegeben. Sachverhaltniß mar nämlich, bag aller Borausficht nach ber banische Dannesftamm mit bem am 20. Januar 1848 jur Regierung gelangten Konig Friedrich VII. ju Ende ging, und bag bann nach ber banifchen Erbfolgeordnung demselben auf dem danischen Thron die weibliche Rachkommenschaft Diefer Ronigelinie in ber herrichaft folgte, mabrend in Schleswig-holftein, bas diefe Erbfolgeordnung niemals anerkannt hatte, nach der dort gultigen Erbfolge nur vom Dann ju Dann, das Saus Solftein-Augustenburg das nachfte Erb-Die Theilung bee banifchen ganderbefiges befand fich fomit in nahe Aussicht gerudt, ber banische Stolz vermochte indeg ben Berfall bes taufendjahrigen banifchen Reiche nicht zu tragen. Die banifchen Beftrebungen richteten fich beghalb auch feit Eröffnung Diefer Aussicht ausschließlich dahin, wenigstens Schleewig bem banifchen Staat ju incorporiren, wobei ihnen bie Berfaumniß ben wefentlichften Borichub leiftete, bag auf bem Biener Congreg von 1815 Diefer geschichtlich unzweifelhaft beutsche Landeetheil nicht in gleicher Beise wie bie ebenfalle ju Danemart gehörigen beutschen Bergogthumer Solftein und

Das unmittelbare Aufgehen Schleswigs in Dänemark wurde nun freilich von den Dänen auch in den dem Kriege von 1848 bis 1850 folgenden-diplomatischen Berhandlungen nicht erreicht, vielmehr mußte sich die dinssiche Regierung gegen die beiden deutschen Großmächte in einer am 28. Januar 1852 verkündeten Bereinbarung ausdrücklich verpstichten, Schleswig nicht in Dänemark zu incorporiren, sondern diesen Landestheil in derselben staatlichen Berbindung mit Dänemark zu belassen wie Holstein, abgesehen von des letztern Berhältniß zum deutschen Bunde. Es mußte die erste Regierung in demselben Bertrage serner aber noch dem zustimmen, die Gestoort eines Ganzen zu betrachten, von denen kein Theil dem anderen untergeordnet sei. Auch bildeten diese Bestimmungen mit die Grundlage des den Schlußpunkt all' dieser Berhandlungen bezeichneden Londoner Protofols vom 8. Mai 1852 und erhielten dieselben

Lauenburg bem beutschen Bunde einverleibt worden mar.

gleicherweise unterm 29. Juli des nämlichen Jahres die Bustimmung des deutsichen Bundes, wogegen indeß dies lette Protofoll selbst dem Bunde jur Bestä-

tigung gar nicht vorgelegt wurde.

Wenn hierin aber auch der Ersolg hinter den Wünschen und Absichten der Dänen zurückgeblieben war, so konnte derselbe andrerseits doch in der Erbsolgefrage ummöglich ein vollständigerer sein. Bereits am 2. August 1850, während noch zwischen den herzogthümern und Dänemart die Entscheidung der Wassen ausstand, hatten die europäischen Großmächte in London ein erstes Protokoll unterzeichnet, welches den ungeförten Fortbestand und die Unwerlesbarkeit des dänischen Reichs gewährleistete. Zwischen Dänemark und Rusland war sodann in einem gegenseitigen Abkommen in Wasschau am 5. Juni 1851 die Thronsolge in Dänemark vorläufig geordnet worden, und in dem zweiten Londoner Protokoll am 8. Mai 1852 erhielt dieses Abkommen schließlich auch die Justimmung der übrigen Wächte.

Es sollte danach für den Fall des Ablebens König Friedrichs VII. unter Berzichtleistung der nächsten Erbin des danischen Throns, der Prinzessin Louise von Hessen, des Prinzessinschleistung der Prinzessinschleistung der Prinzessinschleistung der Keckelleistung der Keckelleistung der kieder Locketermann, der Prinz Christian von Hossein-Glüdsburg für sich und seine männliche Nachsonmenschaft in die Erbsolge für den ganzen dieherigen Umsang des danischen Reichs, also auch für Schleswig-Hossein eintreten. Der Fortbestand des dänischen Staats besand sich somit durch Justimmung sämmtlicher Großmächte wie Schwedens und Norwegens sicher gestellt, der herzoglich Hosseinschles line und ihrer Ansprüche auf die Erbsolge in den Horzogsthümern war dagegen in diesem Bertrage einsach gar nicht gedacht worden, wohl aber hatte der Kaiser Nicolaus von Rußland, welcher als der eigentliche Urheber diese Bertrags betrachtet werden muß, einen Bersuch gemacht, die längstrechtlich abgesundenen Ansprüche seines Hauses Holsenschleines die Erbsolges folkein-Gottorp auf die dänischen Königalinie wieder in Krast treten zu lassen.

Roch nicht genug hiermit, gelang es schließlich Dänemark durch Brivatunterhandlungen sogar das Haupt der Augustenburgischen Linie, den Hezzog Christian von Schleswig-Hossikin-Sonderburg-Augustenburg, zu veranlassen, gegen Zahlung von drei Millionen Thaler all' seinen Ansprüchen auf die Erbsolge in Hossikin für sich und seine Familie zu entsagen. Der Protest der Glieder dieser letzteren mußte, wie die Dinge einmal lagen, als völlig wirkungslos erscheinen. Auch Württemberg, Hannover, Sachsen traten sur ihr Theil dem Londoner Protokoll noch dei. Zede Aussicht auf eine Lösung der schleswighossikinischen Frage nach dem Bunssch und Berlangen der Bevölkerung der Ferzogsschümer und im deutschen Sinne schien somit für immer geschwunden.

Rur die Schleswig-Solfteiner wantten in ihrem Biderftreben gegen die

banischen Absichten auch jest noch nicht. Bon Deutschland preisgegeben, ihrer besten Männer beraubt, unter bem laftenden Jwange einer dreuenden Gewaltherrschaft weigerten sich die Stände derselben uichtedestoweniger, zu irgend einer Trennung zwischen Schleswig und Holften ihre Zustimmung zu geben, wie überhaupt die Gultigkeit des Londoner Protofols anzuerkennen.

Ein anderes gang entgegengesetes Element trug mefentlich bagu bei, Diesem Biberftande ben anscheinend ichon gang verlorenen legalen Boden wiederzu-Auch dem danischen Bolke mar nämlich mit den Bestimmungen des Londoner Protofolle lange nicht genug geschehen. Die Ausbreitung bee unmittelbar banifchen Befiges bis zur Giber, alfo die Incorporation Schleswigs in Danemart, mar einmal bei bemfelben zu einem unumftoklichen Glaubeneartifel geworden, und die danische Regierung sah fich durch den immensen Drud, welchen Diefes einmuthige Berlangen ber Ration auf fie ausubte, ju immer entschiedeneren Schritten gedrangt, ben Billen berfelben in Bollgug gu feken. Die in neuerer Beit fo vielfach bervorgetretene Ohnmacht ber Diplomatie trat bemnach auch in Diefer ftrittigen Frage wieder zu Tage, benn trok bes Ginichreitens berfelben batte bas Bolfselement buben wie bruben fich abermals beren Ginfluß entzogen und die Fortführung bes Rampfes auf die eignen Schultern genommen. Der Conflict zwischen ben erwähnten Bestrebungen und den in bem Bertrage vom 28. Januar 1852 gegen Die beiden deutschen Großmächte und ben beutschen Bund übernommenen Berpflichtungen tonnte fo naturlich unmöglich ausbleiben, und bereite 1857 fab fich ber lettere in ber That in ber Lage, auf Die por ibm erhobenen Rlagen ber bolfteinischen Stande erneut zu berem Schute gegen Danemart aufzutreten. 3a am 11. November 1858 mar biefer neue Streit bereite babin gedieben, daß vom Bunde Die Regierung bes letten Staats bei Nichtabstellung ber wider bas Berfahren berfelben erhobenen Beschwerden mit der Bundeserecution bedroht murde.

Die danische Regierung lenkte hierauf zwar ein, jedoch nur um ihre Absüchten auf einem anderen Wege desto sicherer zu erreichen. Zugleich wurde von derselben, um die deutsche Drohung mit einer offenen heraussorderung zu erwidern, unter einmüthiger Zustimmung der andesverteing die umfassend Beschläung des Dannewerks, der Duppelstellung und der Ausbau der Festung Kriderica zu einem Wassendlag ersten Kanges in Angeis und nummen.

Da Deutschland seiner Drohung keine Folge gab, sondern sich vorläufig an der erwiesenen scheinbaren Bereitwilligkeit genügen ließ, ward durch diesen Zwischenfall der danische Uebermuth vollends auf den Gipfel gesteigert. Erneute Beschwerden wurden unit ofsenem Hohn beantwortet. Gestützt auf die Begünstigung der großen auswärtigen Mächte und namentlich Englands, glaubte Dänemark wider einen so langmuthigen und schwerfälligen Gegner, als der beutsche Bund sich ihm noch stess erwiesen hatte, sich jest jeden Uebergriff uns

gestraft erlauben zu können. Gewaltmaßregeln folgten in den herzogthümern auf Gewaltmaßregeln. Gerade der hohn und Druck, welchen die Sanen in einem immer steigenden Maße auf die Bevölkerung dieser unglücklichen Landestheile häusten, trug andrerseits aber nur dazu bei, den Widerstand der letztern zu einem immer nachhaltigeren zu gestalten. Der vollständigste Bruch hatte sich hier bereits vollzogen, bevor die europäische Diplomatie die schleswig-holsteinische Frage nur erneut in die Hand genommen hatte. Ein neuer Krieg konnte undebenklich nur zwischen der bedingungssosen Ueberantwortung der deutschen Derzogshümer an Dänemark, oder der gänzlichen Losdrennung dersessen diesen Staate entscheiden.

Co lagen die Dinge, ale im Anfang bee Jahres 1863 Die Danen Die Beit ju einem letten enticheibenben Schlage gefommen meinten. Alles in der That ichien ihre Abficht zu begunftigen. Durch ben über bie neue Militarorganisation und die baraus entsprungene Budgetfrage in Breugen gwifchen ber Regierung und ber Landesvertretung entbrannten inneren Streit ericbien Diefer nachfte und gefährlichfte Gegner für lange hinaus volltommen lahm gelegt. greifende 3mift und die fich freugenden Bestrebungen ber beutschen Regierungen ließen nicht minder die langft erprobte Unfahigfeit des deutschen Bundes gu einem entichiedenen Sandeln in noch höberem Dage ale fruber vorausfegen. Defterreich seinestheils burfte burch feine schwierigen innern Berhaltniffe und feine Kinangnoth ale vollkommen gebunden erachtet werden. fremden Machten endlich fand fich Rugland durch den polnifchen Aufftand vollftandig in Unspruch genommen, und auf Frankreich glaubte Danemark eber rechnen ju fonnen, ale daß es von dort ein Sinderniß fur feine Blane erwartete, England und Schweden bagegen ftanden fo volltommen auf feiner Seite, bag ihm Die Bundesgenoffenichaft beider Staaten bei bem etwaigen Ausbruch eines Rrieges gegen Deutschland ichon gar nicht entgeben zu konnen ichien. einen Kactor batten Die ichlauen banifchen Staatemanner in ihrem fonft mabricheinlich in allen Buntten gutreffenden Calcul zu veranschlagen vergeffen, bas in ben letten Jahren bei bem beutschen Bolte fo febr erftartte Rationalgefühl; boch bei ber fo geringen thatfachlichen Birtung, welche baffelbe bieber auf Die eigenen beutiden Berhaltniffe nur auszuüben vermochte, durfte ibre Richtbeachtung biefee Factore allerdinge, wo nicht ale gerechtfertigt, mindeftene boch ale erffarlich ericheinen.

Durch einen Erlaß vom 30. Marz 1863 ward benn von dem danischen Ministerium Solstein einsach die Stellung einer tributaren Provinz angewiesen. Die Forderung des deutschen Bundes, dieses Patent zuruczundehmen, ward rundweg abgelehnt und die erneute Drohung der Execution mit der Extlarung erwidert, einen solchen Schrift als einen ungerechtsetigten Gewaltact ausehn zu wollen. Zum Uebersluß wurde zugleich aber der danischen Landesvertretung

eine neue Gesammtstaatsversassium vorgelegt, durch welche, wenn auch das Wort noch darin sehlte, die Incorporation Schleswigs in Danemark doch schlechterdings als vollzogen angesehen werden mußte.

Die Sprache ber banifchen Tagespreffe überfchritt babei alle Schranten, fein Sohn, feine noch fo fcmachvolle Beleidigung, welche nicht von berfelben Tag fur Tag auf den beutschen Ramen gehäuft murbe. Gin Schwindel ichien Die gange banifche nation ergriffen ju haben. Der Rrieg murbe unter bem taufenbfach pariirten Sinweis auf Die 1849 und 1850 von ben banifchen Baffen bavongetragenen Siegestage von Kridericia und Idftedt offen ale bie einzige bes banifchen Ramens murbige Entscheidung angerufen. charafteriftisch zugleich blieb jedoch eine Bereinigung zu Rundschafterzwecken die erfte und einzige Borbereitung zu dem mit fo überfturgendem Gifer felbft beraufbefcmorenen Rampfe. Unter ber Benennung : "Die Baffenbruderichaft" verbanden fich eine große Bahl banifcher Beamten und ebemaliger banifcher Offigiere durch einen Gid, fur ben Gintritt eines Krieges jede Bewegung bes Reindes auszuspähen und an die nachste banische Truppe oder Behörde zu berichten. Die Ueberhebung gegen die Bergogthumer hielt mit Diesem muften, jede ruhige und vernünftige Ueberlegung ausschließenden Toben gleichen Schritt. gefliffentlichften Abnichtlichkeit murben alle Rechte berfelben mehr ale je jupor perlett und in ben Staub getreten.

So zu einem Aeußersten gedrängt, ward von dem Bunde unterm 1. Detober wirklich die Execution ausgesprochen, doch auch diese letzte Waßregel und der Erlaß der Bestimmungen über das auszustellende Executionscorps fruchteten ganz und gar nicht. Wenn vielleicht die dänische Regierung auch noch hätte auf der betretenen gefährlichen Bahn innehalten mögen, das dänische Bolk wolke von keinem Nachgeben und keiner Zögerung mehr wissen. Die Männer der Bolksvertretung namentlich zeigten sich entschlosen, Alles an Alles zu sehen, und wie so oft schon sah sich auch diesenal die Regierung von der allmächtigen Strömung mit sortgerissen. Der Umstand, daß die angedrochte Execution sich mitsterweile bereits um mehrere Wochen über die für den Antritt derselben gestellte dreiwöchentliche Frist verzögert hatte, steigerte vollends den Arog und das Selbstzgesühl der Tänen in's Ungemessen. Zede Bermitslung ward von denselben stolz zurückgewiesen, und in der ossen ausgesprochenen Absicht, jede Drücke einer Berständigung hinter sich abzubrechen, wurde am 15. November im Bolkstsing die neue Gesammtsaatsverlassung in ritter Lesung angenommen.



3meiter Abichnitt.

#### Execution oder Occupation.

s war ein böses Omen sur Dänemark, daß ber Tod mit seinem sautlosen Flügelschlage über der Bersammlung schwebte, von welcher die verhängnisvolle Entscheidung sur die neue Bersassung getrossen wurde. Rach nur zweitägiger Krantheit an der Geschetzebatte König Friedrich VII. im Schlosse zu Glücks-

burg seinen letzten Athem ausgehaucht. Die Rachricht von dem Tode des Königs sog jener anderen noch vorauf, und diese tras mit der von der Ausrufung des neuen Königs Christian IX. von dem Altan des Christianburger Schloses zu Kopenhagen und der von demselben vollzogenen Bestätigung der eben erst in letzter Lesung angenommenen neuen Berfassung sast nach zu sammen. Dem neuen dänischen herrscher, eben jenem von dem Londoner Brotostoll sür die dänische Erbsolge auserschenen Herzog Christian von Hosesien-Glücksburg, war hiersür freilich keine Wahl geblieben, Bostsdemonikrationen der ernstellen Art hatten ihn zu diesem vollends jede friedliche Lössung ausschließenden Schrift gezwungen. Das Schicksal Dänemarks war damit unwöderruflich auf die Spige des Degens gestellt worden.

Eine Ueberraschung drängte in diesen Tagen die andere. Bereits unterm 16. November veröffentlichte der älteste Sohn jenes Herzogs Christian von Hofitein-Augustenburg, welcher 1852 durch einen Separatvertrag für 3 Millionen seine und seiner Familie Erbrecht an Dänemark abgetreten hatte, der Herzog Friedrich von Holstein-Augustenburg, eine Broclamation, worin er die Erbsolge in Holstein für sich in Anspruch nahm. Derselbe gründete sein Recht darauf, jenem Abkommen nicht beigetreten zu sein. Die Erbsolge und damit nach hierhin zugleich die Trennungsfrage der Herzogthumer von Dänemark hatte demnach nun auch von dieser Seite ihren Ausdruck gefunden.

So nahe bevorstehend der Antritt der Bundesezecution auch angenommen werden konnte, so wenig war in Deutschland boch bisher die allgemeine Aufmerksamkeit diesem Borgange zugewendet gewesen. Die Deutschen kannten den Bund zu gut, um von dem Borgesen desselben irgend eine entscheidende Uenderung der Dinge für die Sexzogthumer zu erwarten. Mit einem Schlage hatte

sich jedoch nun durch den Tod des dänischen Königs, durch die entschiedenen Schritte des neuen dänischen Monarchen, und vor Allem durch das Auftreten des Herzogs Friedrich als Prätendenten für die Herzogschümer die Lage der Berbättnisse verändert. Zest oder nie, das zucke blisähnlich durch die gesammte deutsche Nation, muste die schleswigsholskeinische Frage, diese brennende Winde im Reissich des deutschen Volke, im deutsch antionalen Sinne entschieden werden.

Dieses Jahr 1863 aber, war es nicht das große deutsche Jubetjahr? Wenn fünfzig Jahre früher in derselben Glück verkundenden Dreizahl die Väter im blutigen Kampse wider die fremden Unterdrücker die Unabhängigkeit und Selbstandiskeit des Baterlandes wiedergewonnen hatten, wie sollten die Shne, ohne sich selbst zu entehren, jest vor der ihnen von einem gütigen Geschick gedotenen Ausgade zurückteben, den deutschen Namen rein zu waschen von der Schmach jenes ersten unglücklichen schleswigsholsteinischen Krieges und den noch viel empfindlicheren Demuitbigungen der späteren Folgezeit. Sier, das sichlte sich auch für den verstocktesen Diplomaten klar heraus, blied kein Ausweichen möglich, der von Dämmark so übermützig gebotene Kamps mußte ausgenommen und auf sede Geschaft die zu übermützig gebotene Kamps mußte ausgenommen und auf sede Geschaft die zu einem glücklichen Ende geführt werden.

Selbst der Bund fand sich unwillsürlich von diesem allmächtigen Impulse sortgerissen. Die Ansicht griff mit Ausnahme der beiden deutschen Großmächte plößlich dei salt seinen Gliedern Plat, daß, da Dänemark keine einzige der 1852 gegen Deutschland übernommenen Berpstichtungen erfüllt hätte, auch sür dies letztere seinestheils sed Berpstichtung ausgehört habe, an den dannals Dänemark gemachten Zugeständnissen seinstalten, und daß Deutschland demnach jett einsach auf sein altes Recht zurückgehen könne und müsse. Einzelne deutsche Regierungen gingen sogar so weit, den Herzzog Friedrich von Holstein-Augustenburg unmittelbar in der Erbsolge sür die Derzogthümer anzuerkennen. Der danische Gesandte sur holstein-Lauenburg, welcher seine neue Vollmacht als solcher beim Bunde vorlegen wollte, wurde endlich durch Beschluß des letzten hiermit die zum rechtlichen Austrage der Erbsolgeangelegenheit zurückgewiesen.

Bon den meisten Geistlichen und Beamten der Herzogthumer war mahrends des der von dem neuen danischen Herrscher von denselben gesorderte Lehnseid verweigert worden und zugleich hatte die Ritterschaft von Schleswig-Hosstein die Aufsorderung an den Bund gerichtet, das Recht des Landes zu schüßen.

Mittlerweile hatte der erste Ausschwung bei dieser vielköpfigen Körperschaft jedoch bereits eine wesentliche Abschwächung ersahren. Bon Seiten der entschiedenen Glieder war statt der am 1. October beschloffenen Execution eine Occupation, also eine Besignachme Holsteins und Lauenburgs in Borschlag gebracht worden, die beiden deutschen Großmächte jedoch, welche zur Berhinderung eines sonst fast unvermeiblich erscheinerden europäischen Krieges nur auf dem Boben des von ihnen anerkannten Londoner Protokolls gegen Dänemark

vorgehen wollten, setzten sich dem aus allen Kräften entgegen und in der Abstimmung des Bundes vom 7. December ward, wenn auch mit ganz schwacher Majorität, nur erneut die Aussübrung der Execution beschlossen.

Hierfür waren schon unterm 1. October in erster Reihe eine hannoversche und eine sächsische Brigade zu je etwa 5000 Mann bestimmt worden, welchen eine österreichische Und eine preußische Prigade von gleicher Stärke zum Rückhalt dienen sollten. Der sächsische General von Hate sührte, ebenfalls nach dem damaligen Beschlusse, den Befehl über das Ganze und die beiden sächsischen und hannoverschen Geseinnrätze von Könnerig und Rieher besanden sich ihm als Civil-Bundescommissäre beigegeben. Mitte December begannen sich nun diese Truppen bei Boizenburg und in der Gegend von Lüneburg am Iinken User der Elbe zu concentriren, um mit dem neuerdings auf den 21. December sestigeseten Termin die holfteinslauenburgische Grenze zu überschreiten. Die Breußen und Desterricher waren zunächst bestimmt, in hamburg und Lüber eine Rückbaltskellung einzunehmen.

Der nicht mehr zu verkennende Ernst der Situation hatte in Danemark so weit eingewirtt, daß bereits unterm 6. December das am 30. Marz 1863 sür holstein erlassene Batent, also der eigentlich erste Anlaß der nunmehr drobenden Katastrophe, zurückgenommen worden war. Desto mehr steisten sich indes die danischen Aufürophe, zurückgenommen worden war. Desto mehr steisten sich indes die danischen Aufürsten auf Ausrechthaltung der Bersafiung vom 15. November, welche mit dem 1. Januar 1864 in Kraft zu treten bestimmt war. Ein Ministerwechsel änderte zwar die Bersonen, doch keineswegs die bisher von dem dänischen Cabinet eingehaltene Richtung. Der nunmehrige Premier desselben, Bischof Monrad, wie alle übrigen Glieder gehörten nicht minder entschieden zu der sollen der Fall gewesen war. Bei der bestimmten Beigerung Dänemarks, sur den hauptpunkt des Erreits, die Bersassung vom 15. Rovember, eine Anserweng eintreten zu lassen, konnte natürlich jener andere vereinzelte Schritt für Deutschland zu einem Einhalten der gesagten Beschlässe eber untlaß bieten.

Bon Breugen und Desterreich wurde nunmehr der Antrag am Bunde eingebracht, Danemark zur Rücknahme dieser Berfassung aufzusorbern, wenn dasselbe aber diese Forderung abteinen sollte, auch Schleswig zur Wahrung des deutschen Rechts pfandweise in Bestg zu nehmen, hierzu aber die geeigneten Truppenkräfte unverzüglich in Bereitschaft zu segen.

Es lag ein wirklicher, sester Ernst in diesem Antrage ausgesprochen, er enthielt sactisch den Krieg; denn wenn Danemark sich durch den guten Rath und die Warnungen der auswärtigen Mächte schließlich auch hatte bestimmen lassen, die Bundeserecution in Holstein nicht als Kriegsfall anzusehen, so würde ein freiwilliges Jurukweichen auch aus Schleswig und den dort danischerseits seit 1858 mit einem so immensen Auswande von Zeit, Geld und Mitteln au

Dannewerk, bei Düppel und auf Alfen angelegten großartigen Befestigungsanlagen diese Reich doch so gut wie wehrlos in die Hande seiner Esgner geliesert haben. Es blieb deßhalb danischerseits ein Eingehen auf eine derartige Proposition auch keinessalls zu gewärtigen, sondern es berechtigte die ganze bisherige Haltung der Dänen vielmehr unbedingt zu der Annahme, daß sie sich
hem Einmarsch deutscher Truppen in diesen Landestheil sofort mit den Wassen und dem Ausgedot ihrer ganzen Kraft widersesen würden. Nichtsdessoweniger
sand dieser Antrag der deutschen Erosmächte am Bunde eine so saue Aussahme, daß dessen Verwerzung im Boraus als gesichert angeschen werden konnte.

Alle die weiter oben angedeuteten Schwierigkeiten der augenblicklichen Lage und die ungeheure, aus derselben entspringende Berwirrung der Begriffe begann überhaupt für Deutschland nunmehr ihre Wirkung zu äußern, und mehr und mehr trat die Gesahr einer den Absichten der Danen gunftigen Entscheidung bervor.

Es ift, um ein rechtes und wahres Bild dieser Aufangsepoche des letten danischen Krieges aufzurollen, unumgänglich nothwendig, zunächst auf die sich nerfelben bekämpsenden und entgegenwirkenden Ideen einzugeben und den Widerstreit verselben in ihren Birkungen bloßzulegen.

Bas zuerst die beiden deutschen Großmächte angeht, so wollten dieselben vorläufig nicht weiter gehen, als die Danen nöthigensalls zum Einhalten der in dem Bertrag vom 28. Januar 1852 übernommenen Berpflichtungen zu zwingen. Sie beabsichtigten dabei durch das Festhalten an dem von ihnen ansertannten Londoner Brototoll und den steten hinweis auf dasselbe vor Allem die Einmischung der auswärtigen Mächte zu verhindern und den Krieg ebenso zu localisten, wie für jeden ihnen wünschenswerthen Abschluß in der hand zu behalten. Erst die in dem Kampse errungenen Bassenersolge und die sernere Unnachgiebigkeit des Geguers sollten dabei über ihre serneren Schritte entscheiden. Kur sie besaß dennach die schloswig-holsteinsiche Frage noch genau den Scharakter von 1848, d. h. sie war ihnen eine einsache Bersassungskrage, und die Erbfolge und Trennung der Herzogung und den Umständen vorbehalten.

Die politischen und militärischen Bortheile eines derartigen Bersahrens konnten ganz unmöglich verkannt werden. Die Dänen sahen sich, was sur die nächsten Kriegsoperationen namentlich von höchster Wichtigkeit, durch diese steiebung auf die adgeschlossenen Berträge wenigstens sur den Ansang des Kampses so gut wie von jeder Hüsse adgeschnitten. Außerdem sanden sich auch eine veränderte Ordnung der Erbsolge und ebenso die Erwirkung der Trennung der Perzogthumer von Dänemart bei dieser Art des Borgesens keineswegs ausgeschlossen, sondern eher das gerade Gegentheil. Da natürlich mit dem ersten Kandonnenschuss je met Berträge sactisch als gelöst erkannt werden mußten, sand

es nämlich ja nur bei dem Sieger, mit jedem neu erlangten Bortheile seine Ansprüche zu steigern und mit dem Bestegten zum Schluß allein nach Siegsund Ariegsrecht zu verfahren. Endlich aber hatte man sich durch die Trennung der Erbfolgefrage von den beiden andern hier in Betracht tommenden
Fragen die Entscheidung über diesen Sauptpunkt vollkommen offen erhalten,
und war zu allem Uebersfuß so ziedenfalls sicher, das Bolkselement von einer
unmittelbaren Theilnahme am Kampse unbedingt ausschließen zu können.

Dies Leste, d. h. die Umwandlung des drohenden Bolkskriegs in einen ausschließlichen Cabinetskrieg, wurde den übrigen deutschen Regierungen unbedingt nur willkommen gewesen sein, allein sie glaubten dasselbe Resultat wohl auch durch ihre eignen Maßnahmen erreichen zu können. Gerade das Offenshalten der Successsonen Berfahren rief dagegen ihr ganzes Mistrauen wider drohenden vach. Auch daß diese, wie sie ganz unverhohlen schon zu erkennen gegeben hatten, die Führung des Krieges sich in der Hauptsache allein vorbehalten wollten, konnte ihnen unmöglich gleichgültig erscheinen, da dadurch ebensowhl die Bedeutung des deutschen Bundes im Allgemeinen und der deutschen Kleine und Mittelstaaten insbesondere in den Augen der Nation auf Rull herabgedrückt werden, wie schließlich ihnen jede Einwirtung auf den endlichen Albschluß der schwedenden Kragen ganz bestoren geben mußte.

Die Erbsolgefrage wurde dementsprechend denn auch von allen diesen Staaten als die erste und wichtigste vorangestellt, was weiter zu thun und wie nach ausgesührter Execution auch Schleswig den Danen zu entreißen, wie endlich der neuerwordene Bests schliemmsten Falls wider ein europäisches Kriegsungewitter zu behaupten und sicherzustellen sei, darüber gingen freilich die Meinungen und Ansichten der betressenden Regierungen so vollständig auseinander, daß nach jenem früher erwähnten einen glücklichen Gedanken der unmittelbaren Occupation Holsteins hierüber von dieser Seite auch nicht einmal mehr ein be-

ftimmter Borfchlag verlautele.

Anders wirkte die Auffassung beim deutschen Bolke selbst. Es war bei demselben unvergessen geblieben, daß eben Desterreich und Preußen es gewesen waren, welche 1850 ben Schleswig-Polsteinern die Wassen aus den Handen gewunden hatten. Das Berlangen dieser Staaten, wiederum die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Frage für sich allein zu beanspruchen, ohne dabei doch für die Durchsührung dieser Frage bis zur Trennung der Herzogthümer von Dänemark die geringsten Garantien zu bieten, mußte demzusolge hier das ganze, tiesgewurzelte und durch die frühreren Ereignisse nur zu sehr gerechtsetigte Wistrauen wider deren eigentliche Absichten wach rusen. Roch eins kan iedoch dazu. Das deutsche Bolk sühren mündig genug, seinen Theil an der sich vollziebenden Sandlung in Anspruch zu nehmen, die deutsche Jugend nament-

lich wollte von der unmittelbaren Theilnahme am Rampfe feinesfalls gurudfteben, sondern schweigte in der eben erst wieder wach gerufenen Erinnerung an die große Zeit der Befreiungetriege in dem Gedanken an ein freiwilliges Auf-



Eingug ber fachfifden Truppen in Menbeburg.

gebot der gesammten Wehrkräfte ber Nation. Auf der flachen hand lag es indeß, daß die Alleinhandlung der beiden deutschen Großmächte den einen wie ben andern Bunsch von jeder Ersullung ausschließen wurde. Die Trennung

der Herzogthümer lag nun aber in der durch den herzog Friedrich von holstein-Augustendurg verkörperten Erbsolgefrage gleich miteingeschlossen und was noch mehr, wenn von irgend Einem durste von dem neuen Prätendenten erwartet werden, daß er durch einen unannhaften Aufrus die freiwilligen Kämpfer der Nation um sich schaaren und mit denselben sein Glück in der Versechtung seines Rechts versuchen würde. Benn auch aus ganz anderen Motiven trat deshalb auch hier die Erbsolgefrage in den Bordergrund, und die Opposition wider den preußisch-österreichischen Entwicklungsplan war damit eine allgemeine geworden.

Was den Serzog Friedrich angeht, so war derselbe unmittelbar nach der Berkündigung seiner Broclamation vom 16. November nach Gotha gegangen und hatte sich, unter dem Schuse des Herzogs Ernst von Coburg-Gotha, dort als seine erste Negentenhandlung mit einem aus den Herren Francke, Samwer und Anderen gebildeten Ministerium umgeben. Ein serren Francke, Samwer 2. December etsolgter Schritt besselben war gewesen, seine Sache in einem eigenhändigen Schreiben Napoleon III. zu empsehlen. Iener auf ihn gesehten Hossindigen Schreiben Kapoleon III. zu empsehlen. Iener auf ihn gesehten Hossindigen Schreiben Kapoleon III. zu empsehlen. In den die Wahl seiner Aufgeber deuteten übrigens schon jest darauf hin, daß er den Weg des diplomatischen Werselbsselben Ungelegenheit dem einer raschen, kühnen Entschließung vorziehen würde.

Die ichon eingeleiteten Magregeln tonnten burch all diefe Birrniffe naturlich nicht aufgehalten werben. Mit ber Bergogerung von noch einigen Tagen über ben festgesetten Termin festen fich die biergu bestimmten Bundestruppen jur Ausführung ber Erecution in Bewegung und am 23. December überfchritten die erften Abtheilungen berfelben die holftein-lauenburgifche Grenze. Die Danen wichen auf Grund eines militarifchen Uebereinkommene langfam por Der Jubel bes befreiten Landes hallte burch gang Deutsch= benfelben gurud. Unmittelbar binter ben abziehenden banifchen Befagungen ent= land wieder. falteten fich allerwarte bie beutschen und ichleswig-holfteinischen Farben. Agitation fur die Anerkennung des neuen Bergoge ging damit Sand in Sand, in beinabe allen Orten von Solftein murbe berfelbe ale Bergog Friedrich VIII. feierlichft ale nunmehriger Landesberr ausgerufen. Bereite am 31. December befand fich fein Dane niebr auf holfteinischem Boben Diebfeit ber Giber, nur das jenseit diefes Fluffes, Rendeburg gegenüber erbaute Kronwerk und feche auf berfelben Geite Des Rluffes gelegene holfteinische Dorfer maren von benfelben noch befest geblieben.



Dritter Abidnitt.

#### Die Entwicklung.

och vor der völligen Ausführung der Execution war auch der Herzog Friedrich in Hosspielen angesangt und hatte, von einem wahren Begeisterungssturm der Bevölferung empfangen, zunächst in Kiel seinen Aufenthalt genommen. Er erließ von hier eine abermalige Proclamation, worin er die Bundesexecution mit seiner Ankunst und dem Antritt seiner Regierung als gegenstandsos erklärte und die Hosspinung aussprach, daß der deutsche Bund diese

seine Ansicht theilen wurde. Diese Erwartung erfüllte sich nun zwar nicht, andrerseits zeigte sich jedoch der Bund und zeigten sich zunächst die beiden eigentslichen Executionsstaaten Sachsen und Hannover auch nicht geneigt, auf das Drängen der beiden deutschen Großmächte einzugehen und den Herzog die zur Entscheidung seiner Sache aus den Herzogthümern zu verweisen. Bielmehr wurde demselben auf sein Bersprechen, sich daselbst nur als Privatmann zu bertachten und jeder Regierungsshandlung sortan zu enthalten, auch sernersin der Ausenthalt in Kiel gestattet.

Die momentane Erwartung, den Herzog mit dem Betreten seines heimisschen Bodens als echten Prätendenten auftreten und thatkräftig in die Ereignisse eingreisen zu sehen, durste mit der Abgabe dieses Bersprechens allerdings als vereitelt angesehen werden, überhaupt aber war, so heftig die Bolksbewegung sur Schleswig, Hollein in Deutschland auch noch durcheinandertrieb, für eine unmittelbare Eheilnahme des deutschen Bolkes an der Lösung der schleswigsholsteinischen Krage doch bereits beinahe jede Aussicht geschwunden.

Für Best- und Subdeutschland hatte der Rationalverein die Leitung dieser Bewegung in die hand genommen, nafürlich ganz im Sinne der allgemeinen Strömung, unter Boranstellung der Erbsolgestrage. Um ein Zusammensalsen aller Parteien in dieser Sache zu ermöglichen und so die Birkung noch zu steigern, war von demselben am 31. December ein allgemeiner deutscher Abgeordnetentag zu Franksurt am Main ins Werk geseht, von welchem ein Ausschuß von sechsunddreißig Bersonen und von diesem wieder gur unmittelbaren Leitung ber Beichafte ein engerer Ausschuß von fieben Berfonen gewählt Mit dem Bergog Friedrich batten fich die Leiter Diefer Maitation außerdem gleich anfange in Berbindung gefest. Berfammlungen ohne Babl maren diesem Borgange icon porquigegangen und reihten fich in noch erhöhtem Maake bemielben an. Gelbiammlungen murben veranstaltet, Baffenubungen durch gang Deutschland gehalten. Leider fehlte fur die freiwilligen Spenden nur ein nachfter, unmittelbar greifbarer 3med und bas Refultat berfelben fand dekhalb auch zu den davon gehegten Erwartungen in ganz und gar keinem Berhaltniß, ichlimmer iedoch mar es noch, baß fur bie aufgebotene Mannichaft fein Bereinigungebunft und fein geeigneter Rubrer fich finden wollte. Go blieb bei Diefem Mangel eines bestimmten Biele und jedes Dragnisationetalente benn ichon jest taum noch ein 3meifel, daß die Gahrung in den Daffen, welche unter entgegengefesten Umftanden ficher bas Material und bei rechter Energie und festem Billen mahricheinlich auch die Mittel ju den umfaffenoften Birfungen geboten haben murte, fchließlich fo gut wie völlig refultatlos bleiben mußte.

Ueberhaupt aber stand vom Ansang an von Best und Süddeutschland ein rechter, zwingender Impuls in dieser Sache wohl kaum zu erwarten. Der Druck der Bevolkerungen bieser Landsökheile auf ihre Regierungen vermochte schließlich doch immer nur auf den deutschlen Bund zurückzuwirken, dessen Bleisgewicht auch durch die kühnstpulsendste Begeisterung nicht beschwingt zu werden vermochte. Mit der Auführung der Execution zeigte sich denn auch die Energie dieser Körperschaft durchaus erschöpft, oder vielmehr alle Thatkraft der Bundessversammlung hatte sich damit ausschließlich der negativen Seite der hier ausstehen Krage zugewender, einem selbstilandigen und entscholssenen Vorgeben der beiden deutschen Großmächte gegen Dänemark so viel hindernisse als immer möglich entaegenzustellen.

Bas diese letzen beiden angeht, so konnte zunächst Desterreich für den eigentlichen Impuls ebensowenig in Betracht kommen. Die inneren Berhältnisse bieses Staates bedingten schon, daß ihm eine irgend annehmbare friedliche Ausgleichung des dänischen Streits jedensalls immer erwünsichter sein mußte, als ein Krieg auf so weite Entsernung von seinen Grenzen und von so ganz unberrechenbarer Tragweite. Andrerseits sah sich sich sessen und von seinen Grenzen und von seinen Beziehungen zu Deutschland und noch mehr durch seine alte Rivalität gegen Preußen außer Stande, diesen letzen Staat etwa frei gewähren zu lassen und seiber von der Action zurückzutreten; die ganze Lage bedingte jedoch, daß ihm bie zum factischen Ausbruch des Krieges und dem späteren Kriedensschluß immer nur eine mehr abwartende und vollsver Molle zusällen mußte.

Anders in jeder Beziehung ftanden die Dinge mit Preugen, und in der falfchen Beurtheilung der preußischen Berhaltniffe namentlich lag der große

banische Rechensehler enthalten. Aus einer ahnlichen falschen Beurtheilung begründete es sich zugleich, daß das Mißtrauen, welches die deutsche Ration vorzugsweise in die Absichten diese Staates setze, sich so ganz und gar nicht verwirklichen sollte. Es war diese Mißtrauen freilich so allgemein, daß dasselbe bis zum letzen Moment hin ja selbst von dem preußischen Abgeordnetenhause getheilt wurde.

Auch konnte eine große Berechtigung dazu unmöglich von der Hand gewiesen werden. Das preußische Ministerium Bismarck-Roon stand der eignen Nation aufs Entschernste gegenüber. Die neue Militär. Organisation war wider den Billen dieser aufrecht erhalten worden, das Budget, in starrer Unsachgiebigkeit gegen die Landesvertretung, seit mehrern Jahren schon unerledigt geblieben. Teht dennspruchte diese selbe Ministerium in der schleswig-hoskeinischen Frage seinen eignen Beg zu gehen, indem es sich dabei die Entscheidung über den beliebigen Abschluß derselben ausschließlich selber vorbehielt und die Uebernahme jeglicher Verpsichtung für die künstige Erbsolge in den Herzogthümern und deren Termung von Dänemart auf das Bestimmteste ablehnte. Eine berartige Forderung mußte allerdings bei Männern solchen Schlages dopvelt ungerechtstertiat und acsabrdrobend erschienen.

Dennoch aber blieb Berrn von Bismard, einmal in die Action eingetreten. nur ber Weg bee entichiebenften Sandelne offen. Bu ber allgemeinen Stimmung für die Bergogthumer trat in Breugen noch ein Element von bochfter Bedeutung bingu. Rur fnirschend war die preußische Armee 1848 und 1849 nach ben Giegen und beißen Rampfen von Schleswig, Duppel, Rolbing und Beile por bem fich fo weit untergeordnet erkannten Begner gurudgewichen. Die Ehre ber preußischen Baffen murde von ihr noch jest ale auf jenem Rriegeichanplate verpfandet angeseben. Eine etwaige Erneuerung jener früberen Borgange fonnte beghalb icon aus Rudficht auf Die Armee nicht ftattfinden. Ein balbes und ichmachliches Sandeln mußte qualeich aber in Rudficht auf ben zeitigen innern Buftand bes Landes Die hochsten Bebenten mit fich führen. Durch ben langen inneren Streit maren alle Bande gelodert worden, und wenn Die Regierung auch ben factischen Bestand für sich hatte, so ftand binter ber Rammer boch nabegu bie gefammte Ration. Der momentane Bortheil ber Lage veranlagte ja benn auch die außerfte Linke in Breugen, jede Betheiligung an ber ichlesmig = holfteinischen Angelegenheit bis zur Austragung bes inneren Streite gang von fich abzulehnen. Bie fehr murde Diefer Bortheil fich aber noch gesteigert haben, wenn ein neuer Schritt von fo immenser Tragweite, wie Die abermalige Ueberantwortung ber Bergogthumer an Danemart, ju ben übrigen Grunden ber allgemeinen Ungufriedenheit hingugetreten mare? -

Andrerfeits blieben dagegen von der energischen Durchführung bes Krieges für bas preußische Gouvernement die größten Bortheile zu hoffen. Die Armee

wurde baburch wie mit bemantnen Retten ber Regierung verbunden, ja es mar felbit bie Frage, ob durch eine totale Riedermerfung Des trokigen Danemart nicht die Ration mit der ihr bie dahin fo widerwärtigen Urmee-Dragnisation verfohnt werden mochte. Die Möglichkeit lag somit fur Die preußische Regierung por, bag ber Sieg auf bem Schlachtfelbe jugleich fur fie ben Sieg in ben inneren Streitigkeiten bedingen murbe. Gelbft Die Ausficht auf neuen Landerwerb fand fich nicht ausgeschloffen. Alle Chancen fprachen beghalb in Breugen für den Rrieg. Berr von Bismard batte aber nicht er felber fein muffen, mofern er bem beutschen und preußischen Bolfe auch nur die mindefte Betheiligung an bemfelben batte gestatten follen.

Auf wiederholte Erinnerungen mar endlich am 14. Januar 1864 am Bunde ber preußisch-öfterreichische Untrag auf eine nochmalige Aufforderung an Danemart jur Burudnahme ber Novemberverfaffung und im Rall ber Beigerung fofortige Inpfandnahme Schleswige zur Abstimmung gekommen und, wie vorherzusehen, verworfen worden. Unmittelbar darauf hatten jedoch bie Befandten beider Staaten bei diefer Behorde Die Erklarung abgegeben, wie bei ber augenscheinlichen Gefahr einer Bergogerung ihre Regierungen fich jest genöthigt feben wurden, Die fofortige Ausführung ber von ihnen vorgeschlagenen Schritte nunmehr allein in die Sand zu nehmen.

In ber That erfolgte Die gedachte Aufforderung an Danemart Ceitens ber beiden Machte bereite am 16. Januar und beinahe gleichzeitig feste fich ein dem Befehl des öfterreichischen Feldmarschall-Lieutenante Gablen; untergeordnetes öfterreichisches Corpe von 4 Infanterie-Brigaden und einer Cavalerie-Brigade nebit 2 preugifden Divifionen jur Ausführung bes gefaßten Entidluffes in

Bewegung.

Die Dinge reiften nunmehr mit mahrhaft überraschender Schnelle ihrer Entwidlung entgegen. Ginerfeits murbe von ben beiden verbundeten Machten ber preußische Geldmarichall Brangel mit dem Oberbefehl ihrer gegen Danemart aufgebotenen Streitfrafte beauftragt, mabrend ber allgemein ale bae Saupt ber preufischen Kriegepartei erachtete Bring Friedrich Carl von Breufen bas Commando bes mobilen preufischen Corpe verlieben erhielt. feste ber Bund und festen ber nationalverein und fonft alle miderftrebenben Rrafte alle Bebel in Bewegung, Diefes einfeitige Borgeben ber beiden beutschen Großmächte zu verhindern und aufzuhalten. Dem preußischen Ministerium ward, da es fich auch jest noch weigerte, fur die Erbfolgefrage in den Bergogthumern und beren Trennung von Danemart irgend eine Bemahr ju übernehmen, von den preußischen Rammern Die geforderte Unleihe verweigert. Brotefte bauften fich auf Brotefte megen bee unbefugten Borrudene ber preußiichen und öfterreichischen Truppen auf Bundesgebiet. Die Opposition und die Bermirrung ichienen aufe bochfte geftiegen.

Auf jene Berweigerung der geforderten Geldmittel hatten sowohl Preußen wie Desterreich mit der vorläusigen Schließung ihrer Kammern geantwortet und ebenso wenig vermochten die aufgewendeten Verwahrungen und sonstigen Gegenmaßregeln den Bormarsch und die diesmal im großartigsten Ausstellen Ausstellen augewendete Eisendahnbeförderung der preußisch-österreichischen Truppen auch nur einen Augenblick auszuhalten. Bo die einsache Jurückweisung der erhobenen Proteste nicht genügte, ward, wie bei dem von den preußischen Pionieren



Truppentransport auf ber bamburger Gifenbabn.

eröffneten Schlagbaum von Cutin, ohne Bedenken mit militarischer Kürze versahren. Bereits Ausgang Januar besanden sich die preußisch-österreichischen Streitkräfte in der Hauptsache bei Rendsburg und Kiel hinter der Eider vereinigt. Mit dem für die nächsten Tage vorherzuschenden Ueberschreiten dieses
Flusses war der Krieg in seine Rechte eingetreten.



#### Bierter Abidnitt.

#### Ueber die Eider.

s mußte sicher als ein seltsames Walten des Geschieds erkannt werden, daß auf deutscher Seite dieser Krieg gegen Dänemark, welcher, den Besteiungskrieg von 1813 allein ausgenommen, in höherem Maaße als irgend ein früherer deutscher Krieg alle Elemente eines wahrhaften Bolkskriegs in sich vereinte und von

ben Sympathien bes deutschen Bolks getragen wurde, sich nunmehr jeder unmittelbaren Mitwirkung besselben so vollkommen entzogen besand. So unzufrieden sich die deutsche Nation aber auch mit diesem Ausgang zeigte, so lagen die Grundverhältnisse in Deutschland doch so überaus ungunftig, daß fur ben scharfen, ruhigen Beobachter von Hause aus kaum Bessers zu erwarten blieb und jeder wirkliche Eintritt in den Krieg, also auch dieser, am Ende noch als ein baarer Gewinn fur die nationale Sache betrachtet werden durfte.

Beit feltsamer noch hatten fich bingegen die Dinge in Danemart gestaltet. Alle Gewalt befand fich bort augenblicklich factifc bei ber Landespertretung concentrirt und Richte murbe biefelbe verhindert baben. Dem Cabinetefrieg. welchen die beiden deutschen Grogmachte nur führen wollten, den wirklichen Bolfefrieg entgegenzusegen. Das ale Grundbedingung hierzu anzusehende allgemeine Aufgevot fand fich fogar in ber Aufstellung ber eine Art Landwehr ober eigentlich Boltewehr bilbenden fogenannten "Berffarfung" in der banifchen Behrverfaffung ichon vorgesehen, nichtebestoweniger geschah aber von der genannten Körperschaft in dem noch 21/2 monatlichen Beitraum von dem Tode Ronig Kriedrich's VII. bis zum wirklichen Ausbruche bes Krieges abfolut nichts. Diefee große Mittel fofort mit in Bermendung ju gieben, und ebenfo wenig erfolgte von derfelben ein Aufgebot von Freiwilligen oder Freischaaren. Als fo ernft die Befahr fur Danemart auch betrachtet werden mußte, fo follte boch auch von diefer Seite einfach ber ausschließlich mit ben Rraften bee ftebenben Seeres und den nachften unmittelbaren Referven geführte Cabinetefrieg bem gleichen Rriene von ber andern Geite entgegengefest merben.

Es mußte diese Berblendung der danischen Bolksvertreter und der danischen Staatsmanner übrigens um so überraschender und unerklärlicher erscheinen, als die von denischen etwa gebegte Bossnung auf fremde Husse noch keine Berwirklichung erfahren batte und die Aussicht barauf auch fur die nachste Folgezeit faum porhanden ericbien. Die Drohnoten Des englischen Cabinete miber Deutschland und das Toben ber englischen Breffe fonnten, ba jeder factische Sinterhalt benfelben fehlte, boch feinesfalle von ben Danen ale eine wirkfame Unterftubung betrachtet werden. Im Uebrigen hatte aber bas Berfahren ber beiden deutschen Großmächte nach diefer Richtung feine Wirkung nicht verfehlt. Da Diefelben noch an dem Londoner Brotofoll festhielten, faben fich die auswärtigen Machte zu einer Ginmischung in Die ftreitige Frage auch ben nachften Bormand entzogen. Andere Umftande traten freilich noch bingu. Der bas Sahr guvor von Napoleon III. ausgegangene Borichlag zu einem allgemeinen Congreß behufe Schlichtung aller ichwebenden europaischen Streitfragen und Revifion der noch die Grundlage der gegenwärtigen europäischen Staateverhaltniffe bilbenden Bertrage von 1815 mar vorzugemeife von England burchfreugt und bintertrieben morben, und jest beobachtete dafür ber Raifer gegenüber bem Drangen bes englischen Cabinete, mit ihm gemeinschaftlich Die Schlichtung ber banifchen Angelegenheit zu erwirten, eine ftreng refervirte Saltung. Schweben wartete, was England thun murbe; Rugland, noch durch den polnischen Auffand außer Athem verfest, befand fich vollende fur ben Moment auf ein abfolut vaffives Berhalten angewiesen.

Bie weit der Geldpunkt und soust andere Berhaltniffe auf das zögernde Berhalten der Männer in Kopenhagen eingewirft haben mögen, muß freilich dahingestellt bleiben. Wie dem indeß auch sein mag, immer erscheint das Unterlassen auch nur eines ernsten Bersuchs in der erwähnten Richtung als ein Fehler, welchem mehr als jedem andern Umstand das tasche Unterliegen Bäne-

marte gur Laft gelegt werben muß.

Das Bettrauen der Danen beruhte vorzugsweise auf den von ihnen in den letzten Jahren geschaffenen sesten Stellungen. hinter diesen für uneinnehmbar ausgegebenen Vositionen glaubten sie sich lange genug halten zu tönnen, um in der Lage zu sein den Umschlag zunächst in England und Schweden sur eine ihm zu gewährende active Huste dazuwarten. Ein Grund mehr freilich, ihre Kriegsmacht zur Behauptung dieser so wichtigen Vositionen gleich von vornherein die zum letzten Mann aufzubieten. Auch auf ihre der zunächst nur in Betracht kommenden schwachen preußischen Seenacht weit übertegene Flotte und namentlich auf die zur ummittelbaren Mitwirtung bei der Perteibigung jener Stellungen bestimmten drei Panzerschiffe "Rolf Krake", "Albsalon" und "Esbern Snare" ward von ihnen eine umbedingt viel zu weit gegriffene Erwartung geset.

Bon ber banifchen Flotte und beren Starte und Jusannnenfetzung wird weiter unten bei ben beiberseitigen Seennternehmungen noch die Rebe fein, was bagegen jene brei fur ben Landfrieg unmittelbar in Betracht kommenden Bangersahrzenge angeht, so war der "Rolf Krake" ein nach dem Borbilde der amerikanischen Monitore erbautes Kuppelschiff mit 41/2 zölligent Gisenpanzer, zwei Thurmen und zwei schweren Geschüten. Der "Esbern Snare" und "Absalon" waren dagegen zwei einsache Banzerschooner zu ie 100 Pserdekraft und 3 Geschüten und führten nur einen 21/2zölligen Panzer. Ein viertes dänisches Panzerschiff, die Panzercorvette "Danebrog" zu 15 Kanonen und 400 Pserdekraft, besand sich vorsäusig noch in der Ausrüstung begriffen und besaß auch einen zu großen Tiefgang, um anders als auf hoher See oder doch in vollkommen ausreichenden Kabrwasser benutzt werden zu können.

Die banifche Armee besteht im Frieden aus 1 Bataillon Garbe und 22 Bataillonen Linie à 4 Compagnien; 2 Escadrons Garbe, 1 Sufaren= und 5 Dragoner-Regimentern à 4 Cecabrone, 12 Batterien, 1 Bontonier= und 3 Bionier-Compagnien. Im Rriege werden aus ben bereiten Referven burch Einstellung berfelben bei ber Infanterie, mit Ausnahme bes Garde-Bataillons, Die Bataillone verdoppelt, desgleichen auch bei ben brei Bionier-Compagnien, wogegen bei ber Reiterei nur per Regiment 2 Gecadrone und bei ber Artillerie 3 fernere Reld Batterien und 6 Artillerie Befakunge Compagnien neu bingu-Die Kriegeftarte ift fur bae banifche Bataillon auf 14 Offigiere und 866 Unteroffigiere und Gemeine festgefest, Die der Escadron wird auf 3 Difigiere 136 Mann, ber Batterie ju je 8 Feldgefchuten auf 3 Dffiziere 206 Mann, Der Bontonier-Compagnie ebenfalle auf 3 Offiziere 206 Mann, Der Artillerie-Bejahunge-Compagnien und Bionier-Compagnien auf je 2 Difiziere und 114 Mann berechnet. Die eigentliche banische Relbarmee murde bei bem Ginhalten Diefer Etate fomit auf dem Kriegefuße in 45 Batgillonen, 38 Gecabrone, 15 Batterien, 6 Artillerie-Besatungs-Compagnien, 1 Bontonier-Compagnie und 6 Bionier-Compagnien aus 39,600 Mann Infanterie, 5282 Reitern, 3715 Artilleriften und 905 Dann Genie gusammengesett fein und ohne Train und Richtcombattanten eine Starte von 49,502 Dann befigen.

Die Dienstpflicht beginnt in Danemark mit dem zweiundzwanzigsten Lebensjahre und umsaßt acht Jahre, wovon jedoch nur sechzehn Monare und in den legten Jahren vor Ausbruch des Krieges, zur Erzielung einer möglichst flarken Reserve, sogar nur zehn Monate bei der Fahne. Der Bedarf an Offizieren und Unterofsizieren sur die im Kriegsfall zu sormirenden Doppelbataillone und die sonstigen Armee-Augmentationen wird durch die sogenannten Reserve-Offiziere und Unterossizier, aus intelligenten Freiwilligen herangebildet werden. Die gesammte Mannschaft des dänischen Heres bleibt jedoch auch nach dem Auskritt aus der ersten Reserve noch die zum vollendeten achtmoberessigisten Lebenszahre einem zweiten Behrbaune, der weiter vorn schon erwähnten "Berstärkung", verpflichtet, welchem anch sämmtliche nicht zur Einsahnten "Berstärkung", verpflichtet, welchem anch sämmtliche nicht zur

stellung in die Armee gelangte junge Leute vom zweiundzwanzigsten bis zum achtunddreißigken Lebensjahre zugetheilt sind und der in ebensalls 22 Bataillonen a 800 Mann rund auf 16,000 Mann veranschlagt wird. Die Gesammtsflärse der ganzen danischen Streitmacht wurde sich mit diesem Zuwachs demnach auf ungefähr 66,000 Mann berechnen.



Danifches Militar.

Ein Aufgebot dieser Berftärkung hatte indeß, wie schon erwähnt, nicht weiter stattgesunden, als daß in Schleswig die Mannschaften derselben theile weise einberusen und in die Feldbataillone untergesteckt worden waren; auch sonst aber sehlte viel, daß bei den Rüftungen eine rechte Energie entsaltet worden ware. Bon den drei Augmentations-Batterien der Artillerie besand sich beim Ausbruch des Kriegs, erst eine ausgerüstet, und zur Errichtung besonderer Ersas-Abtheilungen fur die Feldarmee war mit dem gleichen Zeitpunkte eben erst der

Befehl ertheilt worden. Ein für die danischen Rüftungsmaßregeln besonders erschwerender Umstand lag übrigens noch darin, daß von den 45 Felde Bataillonnen die auf Holsein und Lauendurg sallenden 8 Bataillone wegen der Unnsöglichkeit bei der eingetretenen Execution die dortigen Ergänzungsmannschaften noch einzuziehen und deren Unzuwerlässigfeit, beinahe ganz, die 8 auf Schleswig sallenden Bataillone aber aus der gleichen letzten Ursache bis zur Hälfte durch dabei eingestellte dänische Mannschaften hatten ergänzt werden müssen. Das aus Lauendurg rekrutite 14. Bataillon hatte sich sogar mit dem Einrücken der Bundestruppen in Holsein vollständig ausgeslöst und die schwachen Reste desselben sechaden sich zu der Koerganisation und Verdoppelung dieses Wehrkörpers nach Seeland zurückgesendet.

Thatfachlich bestand somit zu Ausgang Januar 1864 die danische Armee nur aus 43 Bataillonen, 38 Gecabrons, 13 Batterien, 6 Artilleriecompagnien und ben Genietruppen, wovon fich in drei Infanteriedivifionen und einer Cavaleriedivifion zusammen 36 Bataillone und 30 Cecabrone ale eigentlich active Armee hinter der Eider und am Dannewert concentrirt befanden. speciellen Busammensetzung nach bestand jede dieser Infanteriedivisionen aus je 3 Brigaden à 4 Bataillone, welchen zusammen 2 Batterien und 3 Escadrons beigegeben maren. Die Cavaleriedivinon gablte 21 Escadrone mit 1 Batterie. Die Referveartillerie bestand aus 5 Batterien und den vorhandenen Befatungscompagnien. Gine vierte Referve-Infanteriedivifion von vorläufig 7 Bataillonen biente dabinter in den rudwartigen Bositionen und auf den banifden Infeln noch zu Befakungermeden, und ebenfo maren bas in den Bergoathunern refrutirte 2. Dragoner-Regiment und Die 2 Gecadrone Garde ju Bferde noch auf Funen und in Ropenbagen gurudgeblieben. In voller Weldftarte murbe Die active banifche Armee 37,307 Mann und babei 31,680 Mann Infanterie, 2214 Reiter, 2508 Mann Artillerie fart gewesen sein. Mit Abrednung ber Kranken, Abcommandirten 2c. bleibt diefelbe jedoch fcmerlich auf hoher ale 33,000 bis 34,000 Mann zu veranschlagen. Der General de Meza führte den Befehl über diefelbe; Chef des Generalftabe mar der Oberft Raufmann, Souschef ber Major von Rofen : Commandeur der Artillerie ber Generallieutenant von Luttichau, bes Genies ber Oberftlieutenant Dreper. Infanteriedivifionen murden von dem Generallieutenant von Gerlach und ben Generalmajore bu Blat und Steinmann, Die Cavaleriedivifion mard von bem Generallieutenant von Segermann-Lindencrone befehligt.

Der danische Oberbesehlshaber, General Julius de Meza, hatte sich in den Kämpfen von 1848 bis 1850 vielsach ausgezeichnet und namentlich wurde die Entscheidung der Schlacht bei Ibsiedt ihm vorzugsweise zugeschrieben. Troß seiner dreiundsiedzig Jahre galt derselbe allgemein als ein hochbefähigter Kührer, daneben freilich auch als ein etwas erzentrischer Kodf. Sein Stadschef, der

Oberst Kausmann, besaß nicht minder den Ruf eines ebenso fähigen als genialen Offiziers. Sämmtliche übrige dänische Generale und Ofsiziere waren mit Anszeichnung aus der Kriegeschule des ersten schleswig-holsteinischen Kriegeschervorgegangen.



General Julius be Dega.

Bas endlich noch die Auskustung und Bewassinung der dänischen Armee betrifft, so konnte die erstere bei allen Wassen als vorzüglich angesehen werden. Die Bewassinung bestand bei der Insanterie bei den Stammbataillonen in gerisselten Musketen neuerer Gonstruction, bei den neu errichteten Bataillonen dagegen in einem Miniégewehr von sehr großem Kaliber. Der Artillerie bestanden sich bei den vorlänsig vorhandenen 13 Feldbatterien drei nach französssischem Spsiem gezogene Vierpsinderbatterien beigegeben. Noch kurz vor dem Ausbruch der Feindsseligkeiten waren se immer ein Stamms mit dem dazu gehörigen neu errichteten Bataillon zu je nach der Nummer des ersteren bezeichenten Insanteriergimentern zusammengestellt worden. Als eine Eigenthümslichkeit der dänischen Armee verdient noch hervorgehoben zu werden, daß die

danischen Truppen ihre Fahnen und Standarten nicht mit in's Feld nehmen, dafür aber sowohl bei der Infanterie wie bei der Kavalerie per Compagnie oder Escadron besondere, das Danebrogtreuz auf rothem oder grimen Grunde zeigende Compagnie: und Escadronsfähnlein führen.

Die Gestalt der dänischen Salbinsel mit den dazu gehörigen Inseln kann als bekannt vorausgesetzt werden. Die Eider mit dem von ihr in den Kieler Hafen geführten Kanal bildet hier die Grenze zwischen Hossein und Schleswig, der kleine, bei Ripen in die Nordsee mündende Fluß Königsau bezeichnet gleicherweise die Grenze zwischen Schleswig und Jüstand. Alle Sauptpunkt des Landes sinden sich an der Ostküst desseinen gelegen, welche zugleich auch die westliche, von der Nordse bespulte Küste an Fruchtbarkeit weit überbietet und aus dem einen wie dem andern Grunde deshalb immer den haupktriegsschauplag enthalten muß. Als besondere, wesentlich auf die Kriegsührung einwirkende Eigenthümlsichseitet beaufpruchen die vielen, an dieser Küste tief in das



Edicemigiches Bauernhaus:

Land einschneidenden Buchten und die Einfriedigung sammtlicher Felder durch mit dem Namen Knicks bezeichnete, 4—6 Fuß hohe, oft mit lebendigen Secken bewachsene Erdwälle eine besondere Servorhebung. Der Boden ist dabei ein welliges hügelland, das an einzelnen Punkten, so namentlich auf der halbinsel Sundewitt in den Düppeler Bergen, dis zur höhe von 250 bis 300 Fuß aussteigt. Die Mitte der ganzen jütischen halbinsel enthält dagegen weite haldeltrecken, mit welchen in Jutland selbst der Sumps um die herrschaft streitet. Die Bestäuste endlich ist der See abgewonnenes Marschland und zum Schulze wider dieselbe vielsach von Deichen und Dämmen durchschitten. Es wird auf diesen Külenstrich mit seinen Watten und Inseln übrigens hater der diesen kunten und die verben.

Dem dreiundsiedzigjährigen Feldherrn auf danischer Seite stand auf verbündere ein achtzigjähriger gegenüber; der Feldmarschall Wrangel war in der That eben in diesse Lebensjahr eingetreten. In den Feldzügen von 1806, 1807 und 1813 und 1814 hatte sich der alte herr in seinen jungen Jahren als kühner Reitersührer bewährt, als Feldherr sich zu zeigen war ihm dagegen bisher nur einmal, 1848, Gesegnheit geworden, wo er in derselben jest bekleideten Stellung die wider Tanenark ausgedotenen deutschen Mundeskruppen besehligte. Er siegte damals in dem Tressen bei Schleswig, am 23. April des genannten Jahres, doch verlief der spätere Feldzug bekanntlich ohne weitere hervorragende Ereignisse. In dem nämlichen Jahre seitete der General auch noch die militärischen Maßnahmen der Contrerevolution, durch welche in Berlin die Nationalsversammlung auseinandergesprengt wurde. Seine Ernennung zum Feldmarschall erfolgte 1856. Wie weit sein hohes Alter auf die von Hause ausschieden Kürtlaters eingewirkt haben möchte, konnte bei aller ansischenen Külktakeit natürlich erh die Krobe erweisen.

Der Beschlishaber des österreichischen Corps, Feldmarschalllieutenant Freiberr von Gablenz, wurde allgemein als einer der bedeutendsten Führer des österreichischen zeres erachtet. 1814 geboren, hatte der General dem italienischen Feldzug von 1848 als Major im Generalstade mit Auszeichnung beigewohnt und sich im ungarischen Feldzuge von 1849 als Stabschef des Schlick'schen Corps den Ruf eines ebenso genialen und kenntnisreichen als tapseren Offiziers erworben. Nicht minder glücklich war derselbe als General aus dem italienischen Kriege von 1859 hervorgegangen, wo selbst die Unglückstage von Magenta und Solferino ihm nur neue Gelegenheit zur Auszeichnung gewährten.

Bei dem preußischen Corps gipfelten die Hoffnungen auf eine energische und glückliche Kriegsührung vorzugeweise auf den Führer dessehen, den Prinzen Friedrich Carl. Derfelde, 1828 geboren und Sohn des Prinzen Carl von Breußen, hatte als noch ganz junger Wann dem ersten schleswig-holsteinischen Feldzuge von 1848 beigewohnt und sich 1849 bei Riederwerfung des badischen Ausstandes als tapferer Huffandes als tapferer Huffa beweisen. Später war der Prinz mit einer kleinen Broschüre über das französische Herrensen auch als Schriftsteller auf-

Als Felbherr mußte berfelbe allerdinge auf bem Ernftfelbe ale noch unerprobt angesehen werden, doch besaß berfelbe, gewiß eine feltene, nur auf fein entichiedenes Befen gurudzuführende Ericheinung, fowohl beim Beere wie beim Bolte ein faft allgemeines Bertrauen in Diefer Begiebung. Es ift übrigens fcon weiter vorn ermahnt worden, daß ber Bring zugleich allgemein ale bas Saupt ber Rriegspartei am preußischen Sofe und im Seere betrachtet murbe.

Bum Beweise, wie ernft ber Krieg Diesmal gemeint fei, maren in ben letten Tagen bes Januar noch der preußische Kronpring und Die beiden Bringen Albrecht, Bater und Sohn, jur Beiwohnung bes Feldzuges im verbundeten Sauptquartier eingetroffen. Auch ber regierende Großbergog von Dedlenburg-Schwerin murbe ale einer Diefer pornehmen Freiwilligen baselbit noch ermartet.

Bur Berftartung ber preußisch-öfterreichischen Baffenmacht mar in benfelben Tagen noch per Gifenbahn eine aus dem 3. und 4. preußischen Gardes und dem 3. und 4. Garde : Grenabierregiment bestebende preufische combinirte Garbedivision nach dem Kriegeschauplag birigirt worden. Diefelbe, 12 Ba= taillone fart, bildete unter Commando bee Generallieutenante von ber Mulbe nunmehr ben linken Mugel ber verbundeten Aufstellung. Da fich bas ihr beigegebene preußische Barde-Sufarenregiment und eine fechepfundige gezogene Garbebatterie noch in ber Mobilmachung begriffen befanden, maren berfelben porläufig vom Corpe bee Bringen Friedrich Carl an Reiterei und Artillerie bas 6. Ruraffierregiment und eine reitende Batterie jugetheilt morden.

Die Mitte hatten die Desterreicher eingenommen. Das Corps derfelben bestand aus ben vier Infanteriebrigaden Gondrecourt, Roftis, Tomas und Dormus, von welchen jede wieder aus einem Jagerbataillon und zwei Infanterieregimentern à zwei Bataillone nebst einer vierpfundigen gezogenen Batterie aufammengesett mar. Den Befehl über Diese Brigaden führten Die Generale. nach beren Ramen fie genannt murben. Die bem Corps beigegebene Capaleriebrigade commandirte der Generalmajor Dobrzeneth von Dobrzenik und befanden fich bie beiben Regimenter Bindischgrag-Dragoner und Liechtenftein-Sufgren gu ie 5 Gecabrone in berfelben vereinigt. Die Referveartillerie bestand aus 2 gezogenen achtpfundigen Batterien. Außerdem maren noch eine Bionier=, eine Benie- und eine Sanitatecompagnie dem Corpe beigegeben, Stabechef beffelben war der Oberftlieutenant von Blafice, Die Artillerie befehligte der Oberftlieutenant Beifer, das Genie ber Major von Salis-Soglio. Der Bufammenfetung nach bestand die gesammte Beerabtheilung aus 20 Batgillonen, 10 Gecabrons. 6 Batterien mit 48 Geschüten, 1 Bionier . 1 Genie : und 1 Sanitate. compagnie.

Das preußische Corps des Pringen Friedrich Carl formirte den rechten Flügel und mar aus der 6. und 13. Infanteriedivifion, einer combinirten Cavaleriedivifion und einer combinirten Artilleriebrigade gufammengefest. Jede ber Infanteriedivifionen bestand aus 2 Infanteriebrigaden à 2 Regimenter ju je 3 Bataillonen, wobei fich indeß ber zweiten Brigade ber 13. Division noch das 7. Jägerbataillon zugetheilt befand. Die 6. Divifion befehligte der Generallieutenant von Manftein, Die beiben in Diefelbe eingetheilten Brigaden Rr. 11 und 12 commandirten die Generalmajore von Canstein und von Rober. Commandeur ber 13. Division mar ber Generallieutenant von Winkingerobe. Die beiben Brigaden berfelben, Rr. 25 und 26, murben von ben Generalmajore von Schmidt und von Goben befehligt. Die combinirte Cavaleriedivifion ftand unter dem Generalmajor Grafen Munfter. Diefelbe enthielt gleicherweise zwei Cavaleriebrigaben und zwar entsprechend ben Rummern ber Infanterie-Divifionen ebenfalle Rr. 6 und 13. Die erfte Brigade murbe von bem Oberften Fließ befehligt und bestand nach Abgabe des 6. Ruraffierregiments an Die combinirte Garbedivifion noch aus den Regimentern Bieten-Sufaren Rr. 3 und 2. brandenburgifches Ulanenregiment Rr. 11. Die 13. Cavaleriebrigade comman= birte ber Beneralmajor von Sobe und gehörten zu berfelben bae 4. Ruraffier-, 7. Dragoner = und 8. Sufarenregiment. Die combinirte Artilleriebrigade beftand aus einer reitenden Abtheilung und brei Fugabtheilungen ber 3. und 7. Artilleriebrigade mit jufammen 18 Batterien ju vier, feche und acht Beidniten. Dem Corps befanden fich außerdem noch bae 3. und 7. Bionier= Stabechef bee Relbmarichall Brangel mar ber Beneralbataillon beigegeben. lientenant Bogel von Kaldenstein, Chef ber gesammten Artillerie ber Armee ber preußische Oberft Graberg, Chef bes Geniewesens ber preußische Ingenieur Dberft von Mertens. Chef bes Beneralftabes beim Corps des Bringen Friedrich Carl war der Oberft von Blumenthal, Commandeur der Artillerie Diefes Corps ber Oberft Colomier, Des Benies ber Oberftlieutenant von Rriegebeim. Busammensebung nach bestand baffelbe mit Ginrechnung ber zeitigen Detachirungen aus 25 Bataillonen, 25 Escadrons, 18 Batterien mit gufammen 96 Beichüken, 2 Bionierbataillonen und 2 Sanitatecompagnien. verdient noch zu werden, daß die 6. Infanteriedivifion und 6. Cavaleriebrigade dem III., brandenburgischen, die 13. Division und Brigade dem VII., westphälifden Armeecorpe angehörten.

Die gesammte alliirte Armee bestand somit aus 57 Bataillonen, 35 Escadrons, 24 Batterien mit zusammen 144 Geschüßen, 2 Bataillonen und 1 Compagnie Pioniere, 1 Compagnie Genie und 3 Sanitätecompagnien. Hie Berechnung der Stärteverhältnisse und die sonstigen Beziehungen dieser Truppen bleibt dem noch hinzuzusügen: die preußischen Bataillone zu je 4 Compagnien waren durchgängig nur zu 22 Offizieren und 802 Mann und das eine der 13. Division zugetheilte Jägerbataillon zu 18 Offizieren und 600 Mann sormirt worden. Die preußische Escadron zählte je 150 Pserde, die preußischen Batterien berechneten je nach ihrer Geschüßzahl ihre Stärke verschieden auf 110,

160 und 210 Köpfe. Die Pionierbataillone befagen die gleiche Starte wie bas Jagerbataillon.

Die österreichischen Bataillone zu durchgängig drei Divisionen a zwei Compagnien, also zu 6 Compagnien, follen auf dem Artiegsfuße: das Jägersbataillon eine Stärke von 1215, das Linienbataillon von 1300 Combattanten besigen. Die Dragonerescadron wird mit 170, die Husterensecadron mit 200 Pferden berechnet. Die Batterien stellen sich nach dem Kaliber verschieden auf. 168 und 192 Combattanten. Die Pioniercompagnie besigt eine Stärke von 290, die Sanitätscompagnie von 245 Mann. Thatsächlich hatte indeß auch hier namentlich die erste Wassenstatung die etatsmäßige Stärke lange nicht erzeicht, und wurden ofsiciell die österreichischen Bataillone nur zu je 1100 Compbattanten berechnet.

Die Stärke der alliirten Armee würde sich demnach, dabei die höchsten etatsmäßigen Zissern zu Grunde gelegt, sür die preußische combinirte Gardebivision, deren noch erwartete Cavalerie und Artillerie inbegriffen, auf 10,684 Mann; sür das österreichische Corps auf 25,660 Mann Insanterie, 1850 Reiter, 1224 Artillerielten, 290 Mann Pioniere und 245 Sanitätsmannschaften, oder zusammen 29,269 Mann; sür das Corps des Prinzen Friedrich Carl endlich auf 20,346 Mann Insanterie, 3750 Reiter, 2820 Mann Artillerie, 1200 Pioniere und 400 Sanitätsmannschaften oder 28,516 Mann, also für die gesammte Armee auf 68,469 Combattanten berechnen. Doch sindet sich dabei namentlich das österreichische Corps sicher um 4 bis 5000 Mann zu hoch gespriffen, so daß die Gesammtstärke des alliirten Heeres, ohne Train und Nonscombattanten, auf rund etwa 64- die 65,000 veranschlagtat werden durste.

In hinsicht der Iwedmäßigkeit der Ausruftung standen sowohl die österreichischen, wie in noch weit höheren Maaße die preußischen Truppen mit ihren schweren Pickelhauben und ihrer durchaus unzulänglichen Truppen mit ihren schwen nach, in Bezug auf Bewassnung besand sich dagegen namentlich die durchweg mit Jündnadelgewehren verschene preußische Insanterie jenen weit überlegen, wogegen das neue österreichische gezogene Gewehr den von den dänischen Stamm-Bataillonen geführten Riffelgewehren wohl nur als ebentwürtig erachtet werden konnte. Das Uebergewicht an gezogenem Geschüb sowohl bei dem ausschließich hiermit ausgerüsteten österreichischen Corps, wie bei den preußischen Truppen ließ endlich die dänische Feldartislerie mit der der alliirten Armee in gar keinen Bergleich treten. Bemerkt muß indes werden, daß bei Eröffnung des Feldzugs sowohl die preußischen Jündnadelgewehre wie die preußischen hinterladungskannen noch erst ihre vielsach bezweiselte Probe zu bersteben hatten.

Bon dem Feldmarschall Brangel wurde bestimmt, daß die allierten Truppen, wie schon einmal 1813 und 1814, als allgemeines Erkennungszeichen weiße Binden um den Arm tragen sollten. Früher schon war von dem Kaiser von Desterreich angeordnet worden, daß die nach den herzogthumern entsendete österreichische Seeresabtheilung die Benennung f. t. VI. Armeecorps führen sollte.

Mit der zweiten Salfte des Januar bis zum Schluft diese Monats hatten fich buben wie drüben die beiberseitigen Streitkräfte diesseits hinter der Eider und den diesen Fluß mit der Ofifee verbindenden Kanal und zwar speciel das österreichische Corps und die jedoch erft kurz vor Eröffnung der Feindseligkeiten in Bewegung gesetzt preußische Garde-Division bei Hendsburg und das Corps des Prinzen Friedrich Carl in der Umgegend von Riel zusammengezogen, während auf der entgegengesetzten Seite der Saupttbeil der danischen Macht sich um



Danifde Rachbut bei Renteburg.

Schleswig und Missunde concentrirte. Die holstein besetzt haltenden deutschen Bundestruppen waren gleichzeitig, um den für die unmittelbare Action bestimmten verbundeten Streitkräften Platz zu machen, die auf die unmittelbare Begatzung von Rendsburg und Riel mehr in das Innere des Landes und namentlich den wesslichen Theil besselben verlagt worden. Die Ordnung der Berpsse

gungeverhältniffe blieben Preußen vorbehalten und wurden von der preußischen Regierung die hierzu ersorderlichen Contracte abgeschlossen. Der Lärm in Deutschlossen der fich wo möglich noch gesteigert, daneben indeß die Spannung, ob von den verbundeten Mächten mit all' diesen Boranstalten wirklich ein unmittelbarer Eintritt in den Krieg oder nur die Ausübung einer militärischen Pression auf Danemark beabschieft werde, den höchsten Grad erreicht.

Am 29. Januar verlegte der verbündete Oberbesehlshaber sein Hauptquartier von hamburg nach Bordesholm und erließ von hier unterm 30. die Mittheilung an General de Meza, daß er von den alliitten Regierungen den Beschl erhalten habe, in Folge der Beigerung Dänemarks, die Novembersersaffung zurückzunehmen, Schleswig zu besehen und die einstweilige Berwaltung der Landes zu übernehmen. Zugleich fragte er bei dem General an, ob dieser die Ordre besitzt, den genannten Landestheil beim Borrücken der alliirten Truppen zu räumen. Die Antwort des dänischen Oberbesehlshabers lautete stotz und ablehnend: "Bir stehen hier und sind bereit, jedem Angriss mit den Bassen zu wegegnen." Dem entschiedensten und nachhaltigsten Widerstande konnte demnach entgegengesehen werden. Unterm 29. Januar hatte zugleich der Prinz Friedrich Carl eine Proclamation an sein Corps erlassen.

Am 31. begab sich ber Feldmarschall nach Rendsburg, wo von ihm auf bas Eintreffen der Antwort des Generals de Meza noch an demselben Nachmittage die Befehle zum Beginn der Operationen mit dem 1. Februar ertheilt

murben. .

Am Morgen dieses 1. Februar, um 7 Uhr, passirten die Oesterreicher bei Kendsburg die beiden dortigen Brücken über die Eider. Die noch das jenseitige User dieses Flusses und das Kronwerk beseth haltenden dänischen Reiterspossen begrüßten die in letzteres eindringenden österreichischen Täger mit einigen Schüssen. Ein Hagel von Augeln sausse ben Flückstigen nach. Genau zu demselden Zeitpunkte überschritten dei Elwensiek,  $1^1/2$  Meile von Kiel, die preußische Avantgarde, und auf der Brücke von Levensau die Spize der 6. preußischen Divisson den Eiderkanal. Auch auf diesen beiden Punkten sielen Schüsse und an der letzgenannten Uedergangsstelle ließen die vor den versolgenden preußischen Ulanen zurückspreugenden dänischen Dragoner einen der Ihrigen todt auf dem Plaze. Der Krieg hatte seinen Ansang genommen.



## Vor dem Dannewerk.



suchen, über Diffunde oder sonst einem Uebergangspunkt über den bis Stadt Schleswig hinaufreichenden Busen der Schlei die genannte Position ju umgehen und so die Danen zwischen zwei Feuer zu nehmen. Der Angriss wurde dadei um deswillen so beschleunigt, weil man dem Gegner nicht Zeit lassen wollte, sich, womit man ihn eirrig beschäftigt wußte, in seiner ohnehin so starten Stellung noch mehr zu besestigen und überdies nach allen eingegangenen Nachrichten voraussessen durste, denfelben für die Annahme eines hauptkampses noch ziemlich unvorbereitet zu sinden.

Das Dannewert hatte feine erneute militarifche Bedeutung 1850 erhalten, mo bie wiederholten Berfuche ber ichleswig-holfteinischen Armee, Die Danen gur Aufgabe biefer Stellung ju zwingen, por bemfelben gescheitert maren. Die feit 1858 banifcherfeite an ber nämlichen Stelle angelegten Befestigungen entsprachen bemnach in ben Grundzugen auch genau jener fruberen Unlage. Diefelben ftusten fich nach rechte auf bas zu einem vorgeschobenen ftarten Baffenplag umgeschaffene Friedrichstadt an ber Giber. Dahinter ficherte eine burch fünftliche Aufftauung der Treene und der Rheider Au bewirkte meilenweite Ueberichwemmung ben Bugang ju ber nach biefer Richtung mit ber Anlehnung an den lettgenannten Flug, nabe dem Dorfe Sollingftedt anhebenden Sauptftellung. Diefe fiel etwa bis zu ihrer Mitte genau mit bem noch aus ber grauesten Borgeit fammenden Dannewert gusammen, trat bann etwas bervor und fpannte fich in halbtreisformiger Ausbiegung hinter bem Buftorfer Teich fort bie Friedricheberg, um welche Borftadt von Stadt Schleemig berum fich abermale neue Berte bie unmittelbar ju bem Diefelbe befpulenden Deerbufen, Die Goblei, fortpflanzten. Der Sauptübergangepunft über Die lettere bei Diffunde bilbete nach dieser Richtung noch eine gesonderte ftart verschangte Stellung und den hauptflügpunkt für die den genannten Busen auswärts bei allen irgend zu einem Uebergang über denselben geeigneten Bunkten angeleaten Bertheidigungewerke,

Die Gesammtauebehnung biefer Bofition von bem Gintritt ber Schlei in bas Meer bis Friedrichstadt betrug 11 deutsche Deilen, Die ber eigentlichen Sauptftellung von Sollingstedt bie Friedricheberg dagegen nur etwa 1 beutiche Deile. 23 größtentheile nach hinten geschloffene und unter fich mit genauefter Anpaffung an bas Terrain verbundene Berte legten fich bier bem Gegner por und ließen bei ihrer Starte ben Erfolg eines Angriffe in ber Front burchaus unwahrscheinlich erscheinen. Richt minder befand fich Die feindliche Stellung nach rechte burch bie bort veranstaltete Ueberschwemmung vollkommen ficher gestellt, bei welcher ber quellreiche niedrige Marichboden ber davon betroffenen Landichaft fogar Die hoffnung auf ein Gefrieren ber Gemaffer ausschloß. Der verbundete Relbzugeplan fand fich bemnach genau ber obwaltenden Sachlage angepaßt, eine rafche Enticheidung blieb Diefer furchtbaren Bofition gegenüber nur burch ben Uebergang über Die Schlei ju fuchen. Auch hier burfte jedoch bei ber auch an ben ichmalften Stellen gwischen 600 und 700 Schritt betragenden Breite biefes Meerbufens und ben in ihren fpeciellen Details burchaus nicht naber gefannten Bertheidigungeanstalten ber Danen ein geficherter Erfolg noch teineswege mit Bestimmtheit erwartet werben.

Entsprechend dem erwähnten Operationsplan ersolgte das Borruden des österreichischen Corps auf der unmittelbar von Rendsburg nach Schleswig suhrenden haupftraße, wogegen das Corps des Pringen Friedrich Carl die von Reiel über Edernsörde und Missunde auf Flenesburg suhrende Landstraße einhielt. Die am 1. Februar noch nicht vollständig in Rendsburg eingetrossen preußische combinirte Garde-Division und die ebenfalls noch zurückbesindliche österreichische Brigade Dornus sollten am 2. Februar dem österreichischen Sichtung nachrücken. Die Initiative blieb bei der verbündeterseits sich vorgesetten Absicht überhaupt vorläusig nicht dier, sondern bei dem preußischen Corps zu suchen.

Die österreichische Borbewegung an diesem ersten Tage des Feldzugs erreichte deßhalb auch schon vor dem kleinen Flüßchen Sorge ihr Ende. Die Danen hatten sammtliche Stege und Brücken über dasselbe abgebrochen und sprengten bei Annäherung der österreichischen Bortruppen die Reste derselben. Die österreichischen Haften den Fluß bei Sorgebrück vermittels einer Fuhrt und scharmusirten am jenseitigen User mit einer vorgeschobenen danischen Dragonerabtheilung, welche eilte, sich auf ihre hauptstellung zurückzuziehen. Die herstellung der ganz zerstörten Brücken verursachte jedoch einen so langen Ausenthalt, daß schließlich die Fortsesung der Operationen auf den nächsten Tag verschoben werden mußte.

Bei bem preußischen Corps befaß man Nachricht, daß die Danen für ben 1. Februar in dem banischen Bohit, der bem Eiderkanal zunächstigelegenen



Defterreichifche bufaren an ber Gorge.

schleswig'schen Landschaft, eine große Requisition einzutreiben beabsichtigten. Für ben Bormarsch waltete beschalb noch die Rebenabsicht ob, die hierzu verwendeten danischen Detachements wenn möglich auszuheben. Der Uebergang über ben genannten Kanal erfolgte dazu in vier Colonnen, von welchen, in der Absicht den gesangenen geitend zu umsassen, die beiden bei Elwensiek und bei Levensau übergegangenen Seitenabsheilungen sich den anderen beiden um mehrere Stunden porausbefanden.

In der That glückte es den Bortruppen der letzten Colonne, ein Detachement von 10 danischen Dragonern, wie mehrere vereinzelte Posten zu überraschen und gesangen zu nehmen, jene andere erste, aus der preußischen Avantgarde und ihr solgend der J. preußischen Division gebildete Colonne stieß dazgegen mit ihrer Spige bei dem Dorfe Lehmself auf eine Compagnie danischer Insanterie, die weiter rückwärts von einem Bataillon ausgenommen wurde und mit welchem das diesseits schnell vorgesandte 1. Bataillon des 60. Regiments die Ehre hatte, beim Dorfe Windelby das erste Gesecht zu bestehen.

Der Feind, ein Bataillon bes 18. banifchen Regiments, wartete die Umfaffung burch zwei in feine Flanken entfendete Compagnien bes genannten preußischen Bataillons nicht ab, sondern trat nach einigen schlecht abgegebenen Salven einen allmälig in vollen Lauf ausartenden Rückzug an. Das sehr durchschnittene und waldige Terrain sichert dabei sein Entsommen, doch wurden ihm 6 Gefangene abgenommen. 2 Tobte und mehrere Berwundete, wie eine Menge sortgeworsener Wassen bezeichneten außerdem den Weg, welchen die Danen auf ihrem eilsaen Abzug aenommen hatten.

Roch unter ben letten Schuffen Diefes erften gludlichen Bufammentreffens grollte von rechte ber Donner bee ichweren Gefdukee burch Die froftige Morgenfrube. Auf die Runde, daß drei danische Rriegeschiffe die Bucht von Edernforde befett hielten, mar von der preußischen Avantgarde das Fufilier-Bataillon des 13. Regimente und Diefem folgend eine fechepfundige gezogene Batterie babin entfendet worden, mit welcher letteren die beiden großeren feindlichen Kahrzeuge, eine Schrauben-Corvette, und gmar, wie fich fpater auswies, ber "Thor" von 14 Ranonen und der Bangerschooner "Esbern Gnare", fofort bas Feuer aufnahmen , mahrend bas britte Schiff, ein leichter Apifo-Raddampfer , unter bem Schut biefer Ranonade bas Beite fuchte. Auf bas Gintreffen noch zweier gegogener Batterien von der über Levensau vorgerudten und aus der 6. preußis ichen Division bestehenden Colonne beeilten fich indef auch die Corvette und ber Bangerichooner, Die hobe Gee gu gewinnen. Dieffeite mar bei bem mehrftundigen heftigen Feuer nur ein Pferd verwundet und die Laffetenwand eines Gefchuges leicht geftreift worden, ber "Thor" dagegen hatte fo ernfte Beichädigungen erhalten, daß er zu feiner Revaratur nach Rovenhagen geben mußte.

Bald nach zwei Uhr Nachmittags rückte ein Bataillon des 35. Regiments in Eckernförde ein. Der Jubel der Einwohner dieser ersten von der Dänenherrschaft befreiten deutschen Stadt kannte keine Grenzen. Ueberhaupt war der Empfang der preußischen Truppen auf schleswig'ichem Boden der herzlichste. Der Zweisel, welcher jenseit der Eider die Bevölkerung mit so hohem Mißtrauen wider die Schritte der beiden deutschen Großmächte erfüllte, waltete hier nicht ob, oder war doch mit dem Ueberschreiten dieses Flusses bis zur letzten Spur geschwunden. Die Freude und Gastlichkeit, womit die Krieger in der ärmsten Sütte embsangen wurden, wirkte auf diese zurück.

Für den nächsten Tag erwartete man mit dem Feinde in der angeblich verschanzten Linie von holm-Kochendorf ein ernstes Zusammentressen, es erwies sich jedoch, daß derselbe diese Stellung freiwillig aufgegeben und sich nach Missunds zurückgezogen hatte. Die vreußischen Bortruppen solgten und trasen bald nach 9 Uhr Morgens im Angesicht der dortzuppen schanzen ein. Das Gesecht eröffnete soson wurden die dänischen Borposten von zwei wider sie ausgeschwarmten Compagnien des Füsslier-Bataillons 24. Regiments die unmittels dar in den Schußberelch der seindlichen Werke zurückgetieben.

District Google

Der Angriff auf Miffunde war eigentlich erst für den 3. Februar beabsichtigt, doch die noch frühe Tageszeit und die schwache haltung, welche der Feind bisher nur gezeigt hatte, veranlaßten den Prinzen Friedrich Carl zu dem Entschluß, gleich jest den Bersuch zu wagen, sich dieser Stellung zu bemächtigen

und wenn möglich ben Uebergang bier ine Bert zu fegen.

Das Städtigen Missunde ist auf einer weit gegen das jenseitige User der Schlei vorspringenden Landzunge gelegen. Der Zugang zu letzerer war von den Danen durch zwei unter sich verbundene gewaltige Schanzen, die eine zu 7, die andere zu 8 schweren Geschüßen, gesperrt worden. Die dem diesseitigen User delei zugekehrte östliche Seite der Landzunge und der auf deren äußerster westlichen Spige gelegene Brückentops besanden sich außerdem durch drei Fleschen zu je 2 schweren Geschüßen gedeckt. Zwei gleich start armirte kleinere Schanzen stantirten überdies vom jenseitigen Schleiuser die beiden Hauptwerke, und vier sich jenen weiter abwärts anschließende Geschüßenwslacements hielten von hier aus Missund und den Brückentops unter ihrem Feuer, um selbst für den Fall, daß der Angreiser die zu diesen Paunkten vordrügen sollte, demselben noch mit Erfolg den Uebergang über den dazwischen liegenden Reeresarm streitig machen ut können.

Drei Bege, der eine, öftlichste, über Ornum-Mühle, das diesseitige Schleiuser auswärts, der zweite, die Chausse über Kosel nach Edernsörde, der dritte
über Besehn nach Schleswig, treffen unmittelbar vor der Landzunge von Wisjunde zusammen. Der Aunkt Ornum-Mühle, beinahe in gleicher Sohe mit dem Brüdenkopf und den denselben dedenden Fleschen gelegen und von letzteren nur
durch eine nicht breite Bucht der Schlei getrennt, erschien diesseits am geeignetsten, die seindliche Stellung in der Flanke zu umsassen, und erhielt desphalb die
Brigade Canstein den Besehl, dahin auszubrechen und dort Stellung zu nehmen.

Die Avantgarde wandte sich nach Besehn, die 13. Divission verblieb dahinter auf der großen Hauptstraße. Bon der Artillerie sollten 4 gezogene
Sechspfünder Batterien den Raum von der Eckernförder Chaussie bis
Drnum-Mühle einnehmen, wo sich derselben eine der Brigade Canstein beigegebene 12pfündige Batterie noch anzuschließen bereit sand. Der Raum von
der genannten Chaussie bis zu dem Wege nach Besehh blieb dagegen 3 Haubisbatterien vorbehalten. 4 reitende Batterien endlich waren bestimmt, jenseit
dies Beges bis zum Schleiuser Stellung zu nehmen und so den um die seindliche Stellung gebildeten Halbstreis zu schließen. Das Aufsahren dieser Geschüßzüge und später diese selbst zu decken, wurden bei Besehh das Küsslier-Bataillon
des 24., in der Mitte das Füsslier-Bataillon des 15. und bei Ornum Mühle
das 2. Bataillon des 60. Regiments vorgezogen.

Die diesseitige Absicht ging babin, junachst durch eine überlegene Geschüßwirkung bas Feuer ber feindlichen Werke jum Schweigen zu bringen und bann diese zu stürmen. 70 Geschüße und 19 Bataislone befanden sich zur Ersülung dieser Aufgabe ausgeboten. Dem gegenüber versügten die Danen zunächst nur über 9 Compagnien vom 3. und 18. Regiment, welche bis zum Schluß des Geschits zu 12 Compagnien anwuchsen, 1 Ckcabron, 1 12psündige Feldbatterie und 1 Artislierie-Besahungs-Compagnie. Das Commando in den Schanzen hatte der Commandeur der 1. dänischen Division, General von Gerlach, in Berson übernommen, der Führer der 2. dänischen Brigade, Oberst Bogt, bessehligte unter demselben.

In der Nacht vom 1. zum 2. Februar war die die dahin herrschende helle Winterwitterung in eine seuchtfalte Schneelust umgeschlagen. Bom frühen Morgen des 2. lagerte ein schwerer dichter Nebel über der Landschaft, welcher mit dem vorschreitenden Tage nur noch immer zunahm und der über einige hundert Schritt hinaus jede Fernsicht völlig ausschloß. Für die Artilleriewirkung mußte dieser Umstand natürlich als sehr ungunstig erkannt werden, einem überraschenden Sturmangriff wurden hingegen gerade dadurch sehr günstige Chancen geboten. Auch ließ man sich preußischerieits durch die Ungunst. des Betters von der Ausschlung des einmal gesaften Beschlusses nicht abhalten, sondern hosste, daß sich der Nebel in Folge der durch das Krachen der Geschüße der Lust mitgetheilten Erköusterung vielleicht zerheilen würde.

Die verschneiten und mit Glatteis überzogenen Wege verzögerten das Eintreffen der zur Einnahme der bezeichneten Stellungen vorgerufenen preußischen Reserve-Artillerie ganz außerordentlich. Mittlerweile währte das beiderseitige Planklergesecht ununterbrochen sort. Gegen Mittag versuchte der durch das trübe Better nicht minder an einer ausreichenden Fernsch behinderte Feind durch einen Ausfall die dieseitige Stärke und Stellung zu erkunden. Auf sämmtlichen der vor Wissunde zusammentressenden Straßen sahen sich die preußischen Schügen plöglich von je einer Compagnie des 3. dänischen Regis

mente lebhaft angegriffen.

Der mit so durchaus unzulänglichen Kräften unternommene feindliche Gewaltstoß konnte natürlich unmöglich einen andern als einen durchaus unzulängligen Erfolg herbeisühren. Nur der gegen Ornum-Mühle vorgegangenen danischen Compagnie glückte es unter dem Schuke einer ihr beigegebenen danischen Kotheilung sich noch ziemlich unbeschädigt wieder hinter die seindlichen Schanzen zurüczugiehen. Die beiden andern Compagnien wurden gesprengt, und namentlich die mittelste mit den Füsilieren des 15. Regiments engagirte Compagnie erlitt durch den unverhofften Flankenangriff eines Küsslierzuges vom 24. Regiment eine schwere Einbuße an Todten, Berwundeten und Gefangenen. Die ungefüme Bersolgung des geworsenen Feindes dis in den unmittelsaren Bereich des Feuers der seinblichen Schanzen verursachte umgekehrt indes auch den genannten preußischen Batailsonen einen sehr empsindlichen

Berlust. Bon dem letztgenannten Regiment blieb als das erste Todesopfer des preußischen Offiziercops der Lieutenant Hagemann todt auf dem Platze, von dem Küstlier-Bataillon des 5. Regiments sielen ebenfalls mehrere Leute, und wurden der Commandeur, Major von Francois, nebst noch zwei Offizieren und einigen 20 Mann verwundet.

Es war dies der Moment des Gesechts, dessen rasche und fraftige Benuthung vielleicht die Schanzen im ersten Anlauf in preußische Sande hatte liesern mögen. Die flüchtigen Reste der geworfenen seindlichen Compagnien vermochten erst mit ihrem Anlangen bei dem Brückenkopf und theilweise sogarerst am jenseitigen Schleiuser wieder zum Stehen gebracht zu werden. Die Anstedung dieses Borgangs schien sich einen Augenblick auch auf die Beschahn der Werke verbreiten zu wollen. Der Rebel verbinderte preußischerseit



Bring Friedrich Carl bei Diffunde.

jedoch irgend etwas von diesem gunstigen Umstand zu erkennen, und derselbe ging so ganzlich ungenützt vorüber.

Im Anschluß an den abgewiesenen seindlichen Ausfall war das zweite Bataillon des 60. Regiments von Ornum-Muble in Compagnie-Colonnen und

mit der Richtung schräg in den Rücken der beiden seindlichen Hauptschangen bis auf die Eisstäche des nach hierhin die Landzunge von Missunde von dem Festande trennenden Schleiarms vorgegangen. Ein Ersolg konnte, da das Wasser sich in der Mitte noch offen besand, durch dieses Bravvourftückhen keinessalls erzielt werden, wohl verursachte dasselbe aber dem Bataillon schwere Berluste. Ein Offizier desselben, der Lieutenant Hammer, siel tödtlich, zwei wurden leichter verwundet, und der Gesammtverlust verstieg sich auf nahe an 40 Mann.

Mittlerweile war die Artillerie in die ihr angewiesenen Stellungen eingerückt und eröffnete das Feuer. Stundenlang raste die beiderseitige Kanonade hin und wieder. Der schwergeballt über den seutenden Batterien lastende Bulverdampf und der sich immer dichter niedersenkende Rebel ließen hüben wie drüben zulest nur noch das Ausblissen der Geschütze als einzigen Zielpunkt nehmen, doch besand sich die danische Artillerie bei den ihr genau bekannten Entsernungen des Gesechtsseldes hierbei gegen die preußische immer noch in einem sehr namhasten Bortheil. Bald nach zwei Uhr schien das seindliche Feuer schwächer werden zu wollen, und das 1. Bataillon des 60., das Füslierbataillon des 13. Regiments und das 7. Jägerbataillon rückten auf dem preußischen linken Flügel und im Centrum vor, um geeigneten Falls hiervon zu vortheilen.

Schnell steigerte sich jedoch die danische Geschützwirkung wieder. Der Commandeur des erstgenannten Bataillons, Major v. Jena, wurde ebenfalls verwundet, mehr noch litt das zweitangeführte Bataillon, Bon hier ab erslangte die danische Artillerie allmälig ein immer entschiedeneres Uebergewicht. Namentlich nachtheilig wirkten die zwei vom jenseitigen Schleiuser die beiden hauptschangen slantirenden Werke, deren Beuer zuletz noch um 4 Feldgeschütze verstärft worden war. Zwei preußische reitende Batterien versuchten mit ihren glatten Sechspsindern vergeblich die dort ihnen gegenübersehenden ichweren Stück zum Schweigen zu bringen. Bald nach 3 Uhr war sur die Bewältigung der seindlichen Stellung jede hoffnung geschwunden, und bei der Aussschlösligkeit einer serneren Fortsührung des Gesechts wurde der Beschl zum Abbruch desselben gegeben.

Die unzulänglichen Kräfte der Dänen ließen dieselben nicht daran denken, den Abzug der preußischen Truppen anders als durch ihr Geschüßfeuer zu stören. Die Berluste dieses heißen Tages stellten sich auf beiden Seiten beinahe gleich. Die Preußen berechneten den ihrigen auf 4 Offiziere todt oder tödtlich verwundet (außer den schon genannten beiden Offizieren waren auch noch der als Ordonnauzossizier sungirende Lieutenant Graf von der Gröben vom 3. Kusaren regimente und der Lieutenant Kipping von der 3. Artilleriedrigade geblieben) und 29 Mann an Todten, und 7 Ofsiziere, darunter die zuvor angesührten beiden Stadsossiziere, neblt 165 Mann an Berwundeten. Außerdem büßten

dieselben 18 Bserde ein und besanden sich mehrere Geschütze und Fuhrwerke beschädigt. Die Dänen hatten dagegen nach ihrem Bericht eine Einbuse von 3 Offizieren und 26 Mann todt, 5 Ofsizieren und 92 Mann verwundet und 22 Mann vermist, nebst 3 demontirten Geschützen. Der von den in Stadt Missunde und den Fährhäusern am jenseitigen Schleiuser in Brand geschösienen Gebäuden ausstrahlende Feuerschein röthete den dunkeln himmel und leuchtete den preußischen Truppen auf dem Rückmarsch in die ihnen sur die Racht angewiesenen Quartiere. Der Führer des preußischen Gorps, Prinz Friedrich Cart, hatte sich sur seinen Person in dem Maaße dem seindlichen Feuer ausgesetzt, das seine Säbelscheid von einer seindlichen Rugel getrossen war.

Das Probestück, welches das preußische Corps mit diesem Gesecht abgelegt hatte, durste keineswegs als ein besonders glückliches erkannt werden. Rur die Bravour und Ordnung der preußischen Truppen in allen Lagen des von Hause aus wenig günstige Chancen bietenden Kannfes blieben anzuerkennen, die Kührung dagegen vermochte nichts weniger als auf eine gleiche Anerkennung Anspruch zu erheben. Statt eines raschen, fraftigen Schlages, den zu sübren dieses Corps doch bestimmt war, hatte man durch ein hinhaltendes Erkennungsgesecht schließlich nur die Ueberzeugung gewonnen, den Uebergang über die Schlei bei Missunde unmöglich erwirken zu können. Der alte Sah, daß balbe Maßregeln im Kriege als die allerschlimmsten betrachtet werden mussen, hatte durch diesen schless der einfach eine erneute Bestätigung ersabren.

Bon dem österreichischen Corps war im Berlause des 2. Februar die Bereinigung mit seinen eigenen noch zurück besindlichen Abtheilungen und mit der nunmehr ebensalls eingetrossenen combinirten preußischen Gardedivision bewirtt worden. Für den 3. Februar sollte von demselben eine große Erkennung der seindlichen Hauptstellung ausgesührt und durch Zurückwerfung der seindlichen Bortruppen das Borterrain vor derselben in den diesseitigen Besig gebracht werden.

Der Jufall zeigte sich hierbei den Desterreichern ebenso gunftig als derselbe sich dem Preußen Tags vorher bei Missunde ungunftig erwiesen hatte. Wahrscheinlich um die Ausschuftung zweier vor ihrer eigentlichen Bostion noch im Bau begriffenen vorzeschobenen Berte zu sichern, waren nämlich die Danen am Morgen desselben Tages mit ihrer ganzen 3. Division aus ihren Schanzen vorgeruckt und hatten hinter den flark besehren Dörfern Rieder- und Oberself und Jagel Stellung genommen. Die österreichischen Truppen sanden bemnach bei ihrem Anmarsche den Gegner bereit, den Kampf im freien Felde auszunehmen, ein Bortheit, welcher nach den gestern preußischerseits gemachten trüben Erssahrungen surwahr nicht gering angeschlagen werden durfte.

Speciell erfolgte bas Borgeben öfterreichischerseits mit ber hauptmacht aus ben Cantonnements ber verfloffenen Racht bei Groß- und Rein-Bredenborf auf

dem Landwege von dort über Lottorf gegen Oberself. Die Brigade Gondrecourt hatte dabei die Spize, die Brigaden Rossis und Dormus solgten. Rach rechts sicherte diese Vorbewegung die Brigade Tomas, welcher neben der Hauptausgabe, den Feind an einem etwaigen angriffsweisen Borgehen aus den Schanzen von Friedrichsberg über Haddeby auf der Schleswig-Eckernförder Chausse von Friedrichsberg über Haddeby auf der Schleswig-Eckernförder Chausse zu hindern, zugleich noch die Beobachtung von Riederself übertragen war. Rach links gegen Dorf Jagel wurde der Anschluß der preußischen combinitren Garde-Division erwartet, da sich dieselbe sedoch noch weit zurückesand und deren Anmarsch sich sehr verzögerte, erhielt von der Brigade Gondrecourt ein Bataislon des Regiments König von Preußen Nr. 34 die Richtung dahin angewiesen.

Gegen Mittag hatten bie Danen mit bem 1. Bataillon bee 9. Regimente und 1 Gecadron bee 6. Dragoner-Regimente von Dberfelt gegen Lottorf, alfo gerade auf bem Bege, auf welchem fich die öfterreichische Sauptmacht im Unmarich befand, eine Erkennung angetreten. Dabinter hielten je 1 Bataillon des 1. und 11. Regiments mit 2 Gefchuten Dberfelt und die fublich und öftlich von biefem Orte fanft auffteigenden Soben befest. 4 Compagnien vom 9, und 20. Regiment mit ebenfalle 2 Gefdugen bilbeten mehr gurud auf bem naben Konigeberge Die Referve, und 2 Compagnien bee lettgenannten Regimente endlich ftanden noch weiter rudwarte, icon fast unter bem Bereich ber feindlichen Schangen, in dem Dorfe Bebelfvang. Rach bem, von bieffeit gefeben, mehr rechte gelegenen Dorfe Riederfelt befanden fich nur 2 Compagnien bes 9. und 20. Regimente vorgeschoben. Das in ber entgegengesetten Richtung gelegene Dorf Jagel murbe von 2 Compagnien bes 21. Regiments mit ebenfalle 2 Gefdugen befett gehalten, welchen binter Diefem Orte Die übrigen 6 Compagnien beffelben Regimente jum Rudhalt bienten. Der Reft ber britten banifden Divifion, noch 5 Bataillone, mar icon fruber wieder in die hauptftellung jurudgezogen worden, girtg jedoch im Berlaufe bes Befechte erneut aus berfelben vor, ohne aber an bem Rampfe noch einen eigentlich activen Antheil ju nehmen. Den Befehl über bie banifchen Truppen führte ber Commandeur ber britten banifchen Division, General Steinmann, und speciell in Dberfelt ber Major Rift, Commandeur Des 11. Regiments. Die Danen fochten an biefem Tage unter ben Augen ihres Ronigs, welcher fich besucheweise gur Infpicirung feiner Armee in ihrem Lager anwefend befand. Die außerorbentliche Sartnädigkeit, mit welcher fie fich ichlugen, durfte wohl diefem Umftande que meift zugefchrieben merben.

Das Terrain steigt von Oberself in wellenförmigen Sügeln allmälig bis zu dem höchsten Bunkt der Gegend, den Königsberg, an und senkt sich dahinter wieder gegen Bedelspang. Der Charakter der Gegend ist dabei in Richts von dem gewöhnlichen Charakter der schleswigschen Landschaften verschieden. Dichte, jedes Feld einzäunende Knicks machten eine geschlossene Truppenbewegung und die Anwendung einer größeren Artilleries und Cavaleriewirkung unmöglich. Eine Umgebung der dänischen Stellung nach rechts, also in der Richtung, in welcher die Brigade Tomas vorgegangen war, wurde durch das sich dier von Riederself dis zu dem Dorfe Habbeby und der Schleswigs Eckernsörder Chansse ausbreitende Selfer und Habbebyer Noor verhindert. Die Witterung war bell genug, um die beiderseitige Bewegung genau unterscheiden zu können.

Ungefähr gegen ein Uhr Mittage trafen die österreichischen Vortruppen, benen sich als terrainkundiger Führer der Schleswiger herr von Thomedorff, früher Officier in der kaiserlichen Armee, angeschlossen hatte, und die vorgesendete banische Erkennungspartei bei Lottors auf einander. Das Gesecht zwischen



Befecht bei Lottorf.

beiden Theilen eröffnete sofort aufs Lebhafteste und in rascher Folge saben sich bie Danen von bem zur Brigade Gondrecourt gehörigen 18. Jäger-Bataillon von Knick zu Knick und zuleht bis Obersell zurückgeworsen.

Die bedeutenden in und bei diesem Orte entfalleten seindlichen Kräfte geboten den tapferen öfterreichischen Jägern hier jedoch um so eher halt, als von den Danen zur Behauptung ihrer Stellung schnell noch die beiden auf dem Königsberge im Rückhalt befindlichen Geschütze vorgezogen und auf der sudlich



Das Regiment "Martini" im Gefecht am Ronigeberg.

von bem genannten Orte gelegenen bobe aufgefahren murben. Much öfterrei= discherseits marb die ber Brigade Gondrecourt zugetheilte Batterie vorgerufen, boch vermochten in dem vielfach burchschnittenen Terrain vorläufig nur ebenfalls 4 Befchute berfelben eine Aufftellung ju finden und die weit gunftiger poftirte banifche Artillerie behauptete in dem beiberfeitigen Gefchuptampfe beghalb fortgefett bas Uebergewicht. Dagwifden mogte hinter ben bedenden Anide bas Schutengefecht bin und wieder. Bereite hatte jur Unterftugung ber Jager, oftlich von Dberfelt, bas 1. Bataillon bes Regimente Martini Rr. 30 mit in Bermendung gefest merben muffen, ohne daß badurch jedoch bem Rampfe icon irgend eine entichiedene Bendung verlieben worden mare.

Bei ber Sartnadigfeit, mit welcher bie Danen fich ju behaupten ftrebten und bem Geschick, bas fie in Benütung ber ber Bertheidigung fo gunftigen Dertlichkeit an den Taa leaten. drobte das Treffen fich schlieklich in ein die Entscheibung nur hinhaltendes Scharficukengefecht aufzulofen. Der General Bondrecourt entichlog fich beghalb furg, bem Gegner, ohne fich langer auf vieles Schießen einzulaffen, mit bem Bajonnet zu Leibe zu geben. Das 2. Bataillon Martini mußte zu Diefem Behuf bart hinter Die ichon im Reuer ftebenben Bataillone aufruden und biefe erhielten ben Befehl, ben Reind mit blanter Baffe anzuareifen.

Der Erfolg ber angewendeten Dagregel tonnte nicht gunftiger fein. Danen, auf einen allgemeinen Bajonnetfturm burchaus nicht vorgefeben, murben auf allen Bunften geworfen. Das 18. Jager-Bataillon, bas mit feinemhaupttheil in Oberfelt eingebrungen mar, ichnitt baburch ben beiben fublich von Diefem Orte vorgeschobenen banifchen Geschüten bas Entfommen ab. gelang es ben banifchen Ruchalte-Compagnien, burch einen ihrerfeite ausgeführten fraftigen Angriff bem einen Stud Die Rudzugestraße noch wieder ju öffnen, boch bas zweite mußte ben mit verdoppeltem Ungeftum und bem bonnernben Rufe: Soch ber Raifer! auf ben Feind eindringenden Jagern ichlieglich über-Mit Rube nur hatten fich Die öftlich von Dberfelt aufgefahlaffen merben. renen beiben banifden Gefduse vor bem nicht minder unwiderstehlichen Anfturm bes Regimente Martini ju retten vermocht.

Bleich binter bem genommenen Dorfe fant bas Befecht jeboch von Reuem. Auf die ftarte Stellung bee Ronigeberges geftust und von den bort in Referve verbliebenen Abtheilungen aufgenommen, gingen Die Danen fogar jest ihrerfeits wieder jum Angriff über. Es blieb fur die Defterreicher feine Bahl, wenn Dberfelt behauptet werden follte, mußte auch diese zweite feindliche Bosition genommen werben.

Ein erfter und zweiter Berfuch biergu wurden durch das bis auf nachfte Diftang aufgesparte Reuer ber Danen und beren geschickt eingelegte Bajonnetattaquen gurudgewiesen. Die öfterreichischen Berlufte, namentlich an Offigieren, wuchsen ins Enorme. Der Major Stampfer, ber Oberlieutenant Krolifiewis und die Lieutenants Battlog und Beprl fielen vom Regiment Martini auf ber Stelle, vierzehn andere Offigiere biefer tapferen Truppe, darunter vier hauptleute,



Beneral Bonbrecourt im Befecht bei Gelt.

wurden verwundet. Richt minder litten die maderen Jager, von welchen theils bier, theils ichon bei der Ersturmung von Oberfelf bie Oberlieutenante Beper,

Schlemmer und Banka und der Lieutenant Repl töbtlich getroffen und eine gleiche Angabl Offiziere verwundet wurden,

Auch das leste noch verfügbare Bataillon der Brigade Gondrecourt, das zweite vom Regiment König von Preußen, hatte in die Kampslinie einrücken müssen, dennoch aber behauptete sich der Feind noch immer. Da ertheilte der sortgesetzt im heftigsten Feuer gegenwärtige General den Beschl zu noch einem britten Sturmlaus. Der Oberst Abele vom Regiment Martini ergrist die Kahne und trug sie seiner tapferen Truppe voran. Noch einmal setzten der Dänen zur Behauptung ihrer Stellung alle Kräste ein; doch der Ansturm der durch den Jurus und das Beispiel ihrer Führer aufs Höchte entslammten Desterreicher erwies sich unwiderselbild. Die Höhe wurde von vorn und in der Flanke zuspield erstiegen. Um 4 Uhr Nachmittags wehten die österreichischen Feldzeichen von dem Königsberge.



Befecht bei Jagel.

Auch Bedelspang konnte nunmehr von den Danen wider das concentrirte Feuer der auf den genommenen Anhöhen vereinigten Batterien der Brigaden Gondrecourt und Rostis nicht langer behauptet werden. Durch ein wuthendes

Feuer von ihren Schanzen versuchten diefelben wenigstens das Festsegen der Defterreicher in diesem Orte ju bindern.

Mittlerweile war auch der nicht minder hartnäckige und blutige Kanupf bei Jagel zu einer Entscheidung gedichen. Bon dem zur Brigade Nostit gehörrigen 9. Jäger-Bataillon unterstügt, gelang es dem gleich ansangs wider diese Dorf entsendeten Bataillon vom Regiment König von Preußen, den Feind aus demselben hinaus und dis ebenfalls hart unter die seindlichen Werke zurückzuwersen. Die Fahnen zweier gesprengten Compagnien des 21. dänischen Regiments sielen dabei in die Hände der Sieger. Theuer in der That aber hatten diese den errungenen Ersolg erkauft. Zu den Todten des genannten Kegiments zählten der Hautmann Dette und Lieutenant Braun, zu den Berwundeten, außer noch zwei anderen Ofsizieren, auch dessen Commandeur, der Oberst Beneden, und dessen Commandeur, der Oberst Beneden, und dessen Kegiments des und der Major Straneste.

Bei dem Gesecht um den Besit von Jagel hatte schließlich auch noch eine Compagnie des 4. preußischen Garde-Grenadier-Regiments, Königin Augusta, eingegriffen. Ebenso war die österreichische Brigade Dormus aus der Reserve nach hierhin vorgerückt, während die Brigade Nostit zu einer etwaigen Fortsührung des Kampses jenseit des Königsbergs und bei Wedelspang hinter der dort im Gesecht stehenden Brigade Gondrecourt aufmarschirte. Die Brigade Tomas endlich hatte ihrerseits die dänischen Borvosten nach Haddelbe hineingeworsen und kanonirte, dabei von einer zu ihr gestoßenen spfündigen gezogenen preußischen Batterie unterstützt, mit den dortigen seindlichen Schauzen. Die gar nicht ausgezissen Besatzung des Dorses Riedersels war schon früher von den Tänen nach Wedelspang zurückgenommen worden. Mit dem sinkenden Tagesgestirn sahen dieselben im weiten Halbreise vor ihren beseistgten Linien bei 30,000 Rann seindlicher Trudven entsaltet.

Die Dunkelheit war bereits eingebrochen, als der Feind von seinen Schanzen aus noch einen erneuten Bersuch zur Rückeroberung von Wedelspang unternahm, doch sahen sich die dazu vorgebrochenen dänischen Abtheilungen so warm empfangen, daß dieselben nach einem kurzen Geplänkel sich eilig wieder zurückzogen. Andrerseits wurde dieser Drt bald nach sieden Uhr Abends freiswillig ausgegeben und lagerten die öslerreichischen Bortruppen auf dem Königsberge, welcher wichtige Punkt ebenso wie Oberselk noch im Laufe der solgenden Racht durch ausgeworfene Verschanzungen gesicher wurde.

Der bestandene beiße Kampf hatte ben Desterreichern 12 Offiziere, 74 Mann an Todten und 16 Ofsiziere, 273 Mann an Berwundeten, oder, 34 Bermisste eingerechnet, über 400 Mann gefostet. Dänischerseits wurde die erlittene Einbuße auf 9 Ofsiziere und 411 Mann an Todten, Berwundeten und Gesangenen angegeben.

Sedfter Abidnitt.

## Arnis, Geverfee und Flensburg.

umittelbar nach Beendigung des Gesechts, welchem ber Oberbeschiebaber des verbindeten Heeres, Beldmarschall Braugel, mit faunutlichen in dem alliirten hauptquartier gegenwärtigen preußischen und freuden Bringen und Fürfilichkeiten wie in ben

letten Momenten auch ber Besehlshaber bes preußischen Seertheils, Bring Friedrich Garl, beigewohnt hatten, war ber Erftere mit Letterem und bem öfterreichischen heerfuhrer, Feldmarschall-Lieutenant Gablenz, zu einer Berathung über die nun umächt zu ergreisenden Magregeln gusummengetreten.

Go ruhmvoll bas bestandene gludliche Treffen fur Die öfterreichischen Baffen erachtet werden mußte, fo murde badurch die allgemeine Lage boch nur infofern verandert, ale man in dem Konigeberg einen geeigneten Bunkt zur Beidbiefung ber feindlichen Berte gewonnen batte. Die erft unter ber eben ftattgehabten Action genau erkundete Reftigfeit der letteren und die pon ben Danen im Gefecht bemiefene gabe Ausbauer und Energie, vor Allem aber bie üble Erfahrung von Diffunde liegen jedoch den Frontalangriff mider bie feindliche Stellung jest jedenfalle noch weniger rathlich ale ehedem ichon erscheinen. Auch blieb zur Aufrechthaltung des ursprunglichen Geldzugeplans ja ohnehin noch übrig, ben Uebergang über die Schlei und bie Umgehung bes Dannewerks von dorther nunmehr an irgend einem paffenden Buntte weiter aufwarte von Miffunde zu versuchen. Die Berathung lentte beghalb auch ichnell auf biefe Absicht wieder ein, mahrend fonft nur noch beschloffen murde, 12 eben in Rendeburg eingetroffene gezogene preugifche 3molfpfunder jur Armirung ber auf bem Konigeberge angulegenden Schangen zu verwenden und in ben nachsten Tagen für die etwa ichlieflich boch nothwendig werbende regelmäßige Belagerung ber feindlichen Stellung Die nothigen Borermittelungen zu treffen.

Biederholte im Laufe des 3. und 4. Februar unternommene Recognoscirungen hatten die nahe beieinander gelegenen Punkte Arnis und Kappeln, etwa dreiviertel deutsche Meilen von dem Austritt der Schlei in die Office, des die zu dem beahschrigten Borbaben geeignetsten erkennen lassen. Hür den Morgen des 5. Februar wurde demzufolge der Ausbruch des ganzen preußischen



Feldmarfchall Brangel und General: Lieutenant Bogel von Faldenftein.

Corps mit Ausnahme des vor Missunde auf Borposten verbleibenden Füsilier-Bataillons des 15. Regiments und einer Dragoner-Escatron, dahin augeordnet. Der Marsch sollte, um von den seindlichen Bosten am jeuseitigen Schleiner nich temerkt zu werden, auf den mehr landeinwärts gelegenen Straßen ersolgen. Außer dem preußischen und dem nach bierhin abgegebenen österreichischen Bontonstrain wurden von den Truppen auch noch eine Anzahl in Kiel und Eckernförde requirirter Bote mitgeführt. Um den Feind zu einem etwaigen eigenen Borbrechen aus Missund zu hindern, waren von dem österreichischen Corps die Brigade Dormus und das Dragoner-Regiment Windsschaft gegen diesen Ort vorgeschoben worden.

Unter einem feit bem Morgen bes 5. anhaltenden heftigen Schneetreiben langte Die Spige bes preußischen Corps mit ber Abendbammerung ben jum



Bontontrain bei Arnie.

Uebergang bestimmten Punkten gegenüber an. Deutlich boben sich von dem jenseitigen Ufer die seindlichen Schanzen ab; doch bemerkte man in denselben kein Leben, keine Bewogung. Aur in der Gegend von Arnis entbeckten die recognoseitrenden Generalstabsofsiziere zuletzt noch einen feindlichen Posten von vielleicht hundert Mann; allein auch hier standen die Mannschaften mit schon ausgenommenen Tornistern zum Ausbruch bereit bei ihren zusammengesetzten Gewehren.

Immer noch und die gauze Nacht hindurch fiel der Schnee in dichten Flocken; ein scharfer Nordostroind strich dazu vom Weere her über die kahlen Sandhügel und ließ die aufgewühlten Bogen der Schlei mit dumpfem Braufen

gegen ihre User rauschen. Um den Feind nicht aufmerksam zu machen, dursten in dem Bivouac der preußischen Truppen keine Feuer angezündet werden; und Mann an Mann hinter einem schügenden Anick zusammengedräugt, oder durch stete Bewegung, suchten sich die allen Unbilden der Winternacht ausgesetzten Friegsleute vor dem Erstarren zu schügen. Die Erwartung der kommenden Erregnisse erbielt trob Frost und Nangel die Truppen munter und guter Dinge.

Plöglich, gegen 9 Uhr, verbreitete sich bas bunkle Gerücht, bag ber Feind bie jenseitigen Schanzen freiwillig geräumt habe. Ein waghalfiger Sergeant von den Pionieren unternahm es, um Gewißbeit zu bringen, in einem Nachen überzusehen; noch vor seiner Rückehr bestätigten jedoch zwei von Kavpeln gelandete Fischer die Wahrheit der für unglaublich gehaltenen Kunde. Die banischen Posten waren in der That bald nach Einbruch der Dunkelbeit bie zum



Uebergang über bie Schlei bei Mrnie.

letten Mann abgezogen. Der Brüdenschlag konnte ohne den geringsten andern Widerständ als den von Bind und Bellen über Nacht bewirft werden. Mit Tagesanbruch des 6. Februar befanden sich bereits die ersten preußischen Absteilungen am jenseitigen Ufer. Der Beg in den Rüden und die Flanke des Feindes sand offen, von dem preußischen Beschlähaber wurde, jenem den Rüdzug abzuschwieden, sofort die gesammte Reserve-Cavalerie unter dem Obersten Fließ nach Flensburg entsendet.

Roch war man indes weit entfernt die ganze Wahrheit zu ahnen. Man sand die au jenseitigen Ufer angelegten seindlichen Schauzen theilweise noch unvollendet und glaubte die Sanen aus dieser wider einen ernsten Angriff allerbings unmöglich lange zu behauptenden Bosition nur abgezogen, um an irgend
einem Punkte die Schlei weiter abwärts oder bei Wissunde den Kampf unter
günstigeren Bedingungen aufzunehmen. Erft im Lause des Bormittags erhielt
man Gewisseit; der Gegner hatte im Berlauf der vorigen Nacht nicht nur diesen
einen Uebergangspunkt, er hatte das ganze Dannewert aufgegeben.

Drei Umftaude mochten bei Faffung Diefes verhangnigvollen Befchluffes im danischen Sauptquartier zusammengewirft haben. Ginmal hatten nämlich Die Danen einen Angriff ichon am 1. Februar teinesfalls erwartet. Durch Die ichleppenden Magregeln des deutschen Bundes verwöhnt, maren fie vielinehr in ben Irrthum verfallen, fur ihre Borbereitungen auch ben beiden deutschen Großmachten gegenüber noch ausreichente Beit zu befigen. Ihre vor und außer ihrer Sauptstellung überall erft eben begonnenen Schausengnlagen ließen über biefe ertraumte Sicherheit feinen 3meifel: bann aber rachte ce fich jest, bag fie nicht menigstene bei bem Aufgebot ihrer Streitfrafte gleich alle ihre verfügbaren Mittel zusammengefaßt hatten. Bon ber nicht einberufenen Berffarfung gang abgesehen, murbe es mindeftene nur bei ihnen gestanden haben, Die 7 Bataillone und 8 Escadrons der ohne irgend einen erfichtlichen 3wed in den rudwärtigen Bositionen und auf ben banifchen Jufeln belaffenen Referve-Division mit gu ihrer activen Armee heranguziehen; indeß auch felbst diese so unbedingt erforderliche und fo unmittelbar auf der Sand liegende Dagregel mar in Rovenbagen noch nicht einmal zur Sprache gekommen. 40,000 Mann wider 65,000 murben bei ber Starte ber banifchen Bofition ein Uebergewicht ber Bahl auf allierter Geite taum haben bervortreten laffen und banifcherfeite ju einem fraftigen Offenfivichlage Die volle Freiheit geboten baben. Go bei nur 30= ober 33,000 Mann machte fich jedoch diefes Uebergewicht allerdings fehr merklich fühlbar, und die Berbündeten tonnten auf Grund beffelben ebenfo frei handeln, ale Die Danen fich durch die ftete Rudficht barauf genirt fühlen mußten.

Als dritter bestimmender Umstand für die Räumung des Dannewerks darf endlich wohl noch der Tag von Oberself betrachtet werden. Der Eindruft der verbündeterseits bei den letten Momenten diese Geschie entsalteten Massen namentlich scheint in dem danischen heersübter und den Offizieren seines Stades den Entschluß gezeitigt zu haben, der bei dieser Gelegenheit zum erstenmal ihnen zur unmittelbaren Anschauung gelangten großen seindlichen Ubernacht gegenüber nicht hier, in ihrer theilweise noch so scholenden vor ersten Stellung, gleich Alles an Alles sehen zu wollen. Wenigstens ward von dem däulischen Obercommando im Laufe des 4. Februar bereits eine vorbereitende Ordre zum Ausbruch an die zum meisten vorgeschobene dänische Beseitende Ordre zum Ausbruch an die zum meisten vorgeschobene dänische Besein

satung von Friedrichstadt gesendet, welcher der eigentliche Ausbruchsbefehl im Laufe des 5. nachsolgte. Doch auch die große Energie der bei dem genannten Orte und bei Jagel ersahrenen Angriffe hatte ihre Rückvirkung auf den dänlichen Oberbefehlshaber nicht versesst. Aus Sorge vor einem hier etwa zu erwartenden Sturm seiner Werke war von ihm ebenfalls noch unterm 4. Februar die in Anlaß des Gesechts vom 2. dei Wissunde einen unterm 4. Februar die in Anlaß des Gesechts vom 2. dei Wissunde einentrirte 1. dänsische Division eilig von dort in die Hauptpunktes und die Ueberwachung der sünf Meilen langen Scheilinie sollte danach von nur noch 4 dänischen Bataillonen bewirft werden. Der gegen Aband des 5. auf das Eintressen den kehles abwärts von General de Meza berusenskriegsrath fand deshalb einmal den Abgus, über welden er beschließen sollte, eigentlich schon in Vollzug geset, und sah sich



Recognoseirung ber preugifden Garbe:Divifion an ber Rheiber:Mu.

Rucksicht auf Raum und Zeit andererseite ganz außer Staude, den letzterwähnten entscheidenden Fehler noch wieder anszugleichen. Der Beschluß dieser Bersammlung bedingte sich dadurch ganz von selbst, mit allen gegen eine Stimme ward von derselben die Ausgabe der bisher innegehabten Stellung beschlossen und Dank den hierfür von dem danischen Obergeneral getroffenen Borkehrungen konnte die Ausführung dieser Maßregel sofort ins Werk geseht werden.

Berbündeterseits lag eine solche Eile des Gegners um so mehr außer aller Berechnung, als man sich nach der Standhaftigkeit, mit welcher sich die Dänen sowohl bei Wissunde wie bei Obersell geschlagen hatten, des nachhaltigsten Widerstandes derselben auch sernerhin versehen zu können meinte. Durch eine am 4. Februar von der combinirten preußischen Garde-Division gegen den rechten, an die Rheider-Au gelehnten Flügel der seindlichen Stellung unternommene große Recognoseirung war diese Boraussegung nur noch versärkt worden. Die erste, gegen 1 Uhr Nachts durch Bürger aus Schleswig an die Borposten der öfterreichischen Prigade Tonnas überbrachte Kunde von dem Abs



Gingug bes Regimente Geronini in Schleemig.

zuge der Dänen sand deßhalb auch keinen rechten Glauben. Erst um 4 Uhr Morgens gelangte die Nachricht davon in das österreichische hauptquartier, der verbündete Oberbeschlskaber, Feldmarschall Brangel, ersubr dieselbe gar erst nach 8 Uhr, die Benachrichtigung der combinirten preußischen Garde Division war ganz unterblieben.

Die durch das unvorhergesehene Ereigniß bei der verbündeten Hauptarmee veranlaßte Berwirrung scheint überhaupt groß gewesen zu sein. Bereits bald nach 6 Uhr Norgens war, von dem begessterten Jubel der Einwohner empfangen, das Regiment Coronini von der Beigade Tomas in Schleswig eingerückt, doch erst um 8½ Uhr passitet die Brigade Nositig diese Stadt, um die Bersofgung des Feindes aufzunehmen. Die Brigade Gondrecourt solgte und der Rest der Brigade Tomas erhielt von dem Feldmarschall-Lieutenant Gablenz den Beschl, sich beiden Abtheilungen anzuschließen. Die preußische Garde-Division, obgseich mittlerweise von ihren Bortruppen ebenfalls von dem Abzuge der Dänen benachrichtigt, besand sich sogar um 9 Uhr noch in ihrem Lager und mußte erst durch einen ebenfalls verspäteten Besehl des Feldmarschall Wrangel zum Ausbruch angespornt werden. Auch von dem Corps des Frügen Friedrich Carl seit noch alle Nachrichten.



General v. b. Duibe auf bem Ddfenwege.

Der Feind hatte über alle diese Berzögerungen gegen 12 Stunden Vorsprung gewonnen. Die mit Glatteis überzogenen Wege und der tiefe Schnee, welcher jede Bewegung außer auf der großen Landstraße ausschloß, ließen denselben jedoch hiervon weniger vortheilen, als sonst wohl der Fall gewesen sein würde. Umgekehrt saben sich indes auch die Berfolger durch dieselben hindernisse in ihrem Mariche ausgehalten. Die preußische Garde-Division namentlich, welche

die Danen auf dem im weiten Bogen um Stadt Schleswig herumführenden Ochsenwege einholen sollte, vermochte auf dieser unchaussiten, sußtief verschweiten Straße kaum von der Stelle zu kommen. Um Mittag befand sich dieselbe noch gegen 2 Meilen hinter der öfterreichischen Avantgarde zurud und die verzweiselten Anstrengungen dieser verbündeten Abtheilung, die anfängliche Bersaumnis noch wieder einzubringen, durften schon jest als völlig vergeblich betrachtet werden.

Bald nach 2 Uhr Nachmittags erreichten die an die Spise der össerreichisschen Colonne vorgezogenen ungarischen Husaren vom Argiment Liechtenstein Kr. 9 bei hesse Woor auf der großen Straße nach Flendburg den seinblichen Nachtrab. Nach einem kurzen herumhauen mit den däuischen Dragonern gelang es ihnen, in einen von denselben escortirten seinblichen Geschützug einzubrechen und drei bespannte Iwölfpfünder nehst einer Menge Kuhrwerke zu erbeuten.

Die Danen hatten zwar die fammtlichen zur Armirung der Schanzen des Dannewerts verwendeten ichweren Geschüße bort vernagelt zurückgelassen, bei der Schwierigkeit, in ben furchtbaren Begen auch nur ihre Feldartisseit und bie der Armee solgenden großen Bagenzuge fortzubringen, sahen sie fich jedoch zur Rettung derselben bereits vor helligbeck genöthigt, den durch ihren ersten Ersolg zur verdoppelten Eile angespornten hufaren mit Infanterie entgegenzutreten.

Der Anfturm jener erfolgte sofort und lieferte, wiederum vom Glud begunftigt, ben Danebrog einer banifchen Compagnie und 40 bis 50 Gesangene in bereit Sande. Beim Eindringen in helligbed selbst sanden die tapferen Ungarn jedoch die Dorsstraße durch ineinanderversahrene Bagen gesperrt und mußten vor bem Feuer der hinter allen heden, Jaunen und in den haufern verstedten danischen Schigen eilig jurudweichen.

Busammenfallend hiermit war der FeldmarschalleLieutenant Gableng in Berson bei den öfterreichischen Bortruppen eingetroffen, und das von ihm vorgezogene 9. Säger-Bataillon nöthigte den Keind, Helligbed zu räumen. Zugleich erhielt die an der Spige der österreichischen Marschfäule befindliche Brigade Rossis, zu welcher außer dem genannten Säger-Bataillon noch die beiden Infanterie-Regimenter König der Belgier Ar. 27 und Großberzog von hesen Ar. 14 gehörten, den Befehl, ihren Marsch so sehr miner möglich zu beschelnigen.

Der Feind entwickelte dem gegenüber allmälig seine gesammte aus den beiden Regimentern Rr. 9 und 20 bestehende 8. Brigade, oder 4 Bataillone Insanterie nebst 1 Batterie und 2 Escadrons Dragoner, welche hinter dem Dorse Deversee von der aus dem 1. und 11. Regiment bestehenden 7. Brigade mit noch einer Batterie aufgenommen wurden.

Diefer lette Behrzug hielt ben eina 1000 bis 1200 Schritt hinter bem vorgenannten Dorfe aufsteigenden und fich in ber Richtung von Sub gegen

Nord schräg über die Landstraße fortpflanzenden Sohenzug besett. Die dieser Richtung entsprechend mehr vorspringende fudliche Sohenkuppe fiel dabei sowohl



Belbmarichall-Licutenant Gableng.

gegen Deversee wie gegen ben auf ber Seite ber Chaussee bis beinabe zu ben ersten Saufern bes Dorfes herantretenden Sankelmarker Teich sehr steil ab und sowohl bie Soben wie bas Ufer bes letteren waren mit Hochwald bestanden.

Den weniger abschüffig auslaufenden Bergruden auf ber anderen Seite der Strase bedeckte dagegen nur niedriges, hin und wieder von einer hochstämmigen Baumgruppe überragtes Unterholz. Dichte, zum Theil von einer Unterlage von Zeldssteinen eingesaßte Anides erschwerten hier wie dort den Bugang. Der sich das Ufer des Sees entlang bis zu dem Dorfe hinausziehende Balbsaum beherrschte bis zu dem Abhang der Höhen die Chausse vollständig, außerdem aber ward diese von dem auf den Bergtuppen zu beiden Seiten derselben aufgesahrenen seindlichen Geschüle unter dem wirksamsten Kener gehalten.

Fast genau mit dem Austritt aus Deversee war von dem verbündeten Dberfeldherrn bei dem österreichischen Corpsbefelhshaber der Befehl eingetrossen, sur seuten nicht über diesen Drt vorzugehen. Durch ein inzwischen eingetretenes ungünstiges Ereignis mußte indeß die Ehre der österreichischen Wassen bereits als engagirt erscheinen und von einer Befolgung der erhaltenen Ordre konnte deshalb die Rede uicht fein.



Attaque ber Lichtenftein-Bufaren bei Deverfee.

Bei dem Bortraben der zwei die Spise der öfterreichischen Avantgarde bildenden Escadrons des Regiments Liechtenstein-hufaren durch Oeverse zog sich nämlich der Nachtrab der die dahin im Gesecht gestandenen 8. danischen Brigade und dabei auch ein langer Wagenzug eben noch den jenseitigen Höhenzug hinan. Die Ungarn wähnten damit die Gelegenheit zu einem neuen kühnen Reiterstückhen gekommen und attaquitten. Kein Schuß siel von danischer Seite, erst mit dem Moment, wo die Husaren die Anhöhe hinausstürmten,

trachten die Salven der sich plöglich hinter ihren Anicks erhebenden danischen Insanterie und schmetterte die Kartätischensaat der oben am Abhange ausgestellten seindlichen Stüde Wann und Roß bei den in einem Augenblick völlig ausgestellten schwadronen übereinander. Zugleich erschienen die danischen Dragoner in deren Flanke. Es blied keine Möglichkeit in dem sich so unverhofft geöffneten Höllenschlunde auszuhalten. Alinge an Alinge mit den nachjagenden seindlichen Keitern slogen die geworsenen Hufgen untür, jedoch unter den wohlgezielten Schüsen der Baldsaum am Ufer des Sankelmarker Teiche besetzt haltenden danischen Schüsen berachen noch mancher Nann und mauches Roß zusammen. Erst dicht vor Deverse, unter dem Schuse von ein und einer halben dort eben eingetrossenen und zur Aufnahme ihrer Kameraden schleunigst vorgesendeten Escadron desselben Regiments gelang es, die beiden von diesem Unsall betrossenen Schwadronen wieder zu sammeln. Die denselben durch diese verunglickte Attaque verursachte Einbuse belief sich auf 33 Mann, darunter auch eine Anzach Gefangener, und über 50 Pferde.

Die Attaque der Husaren zu unterstüßen, waren von dem österreichischen Beschlähaber 4 Compagnien des 9. Jäger-Bataillons wider den Teich und den sich an dessen Ufer ausdehnenden Waldsaum vorgesendet worden. Die seite Giedeck des ersteren erleichterte es denselben, den Abanen in den Rücken zu kommen und diese inn ersten Anlauf gleich die zu dem Abhang der Höhenkuppe südlich von der Straße zurückzuwerfen. Dier entwicklie der Keind jedoch eine solche Uebermacht, daß ein Rückschag nicht ausbleiben konnte. In der That sahen sich die Jäger aller ausgewendeten Anstrengungen ungeachtet dald in den entschiedensten Rachtseil versetzt, ein ganzer Jug derselben ward von ihrer Plänklerline abgesprengt und größtenkheils gesangen genommen. Kaum daß schließlich noch die äußerste gegen Deverse gekehrte Waldssie behauptet werden konnte.

Das Eintreffen bes ersten Bataillons vom Reginnent König der Belgier Nr. 27 seste den österreichischen Herrschifter in den Stand, den Angriff sosort wieder auszunehmen. 3wei noch im Rückhalt verbliebene Compagnien des 9. Zäger-Bataillons wurden über den Sankelmarker Teich dem Feinde in die Flanke gesendet, das genanute Bataillon dagegen drang im Anschlug an die noch im und am Waldsaum sechtenden Jäger in Compagnie-Colonnen auf und zu beiden Seiten der Chausse selbst vor. Namentlich jene erste Bewegung entschied. Die Dänen mußten den tiefer liegenden Theil des Hochwaldes schließlich Preis geben, auch auf der sudlichen höhenkuppe gelang es den Desterreichern allmälig setten Kuß zu gewinnen.

Der Kampf zeigte genau den Charafter wie der von Oberself. Bon österreichischer Seite ward nur mit dem Bajonnet angegriffen, von dänlicher wurde das Keuer bis zum letten Moment gespart und geschickt dazwischen eingelegte Bajonnetattaquen machten dem Gegner jeden Fußbreit Boden streitig. Die Berluste der Desserreicher steigerten sich bei der dem Feinde für diese seinte Fechtweise einen so außerordentlichen Bortheil bietenden Bodenbeschaffenheit von Minute zu Minute. Bon den Jägern waren in dem Baldgesecht bereits die Oberlieutenants Laiml und Lamotte und der Lieutenant herold geblieben und vier von den sechs hauptleuten des Bataillons zählten zu den Bermundeten. Größer noch durste die Einbusk des Bataillons vom Regiment Belgien veransschlagt werden. Der sortgesest an den gesährdetsten Stellen gegenwärtige Feld-



Relbmarfcall: Lieutenant Bableng im Befecht von Deverfee.

marschall-Lieutenant Gablenz war bei diesem hin- und herwogen des blutigen Getümmels ebenfalls von einer, jedoch durch die Messingschaalle seiner Sabel- foppel am Eindringen gehinderten Augel getroffen worden. Auch der Führer auf seindlicher Seite, General Steinmann, hatte bereits gleich zu Ansang des Gesechts eine schwere Berwundung erhalten. Die Führung ward an seiner Statt von dem Commandeur der 7. danischen Brigade, Oberflieutenant Muller, übernommen.

Ein von dem Obersten des Regiments Belgien, dem Prinzen Wisselm von Bürttesnberg, in Verson geführter Angriss den nunmehr ebenfalls auf dem Kampsplatz eingetrossen zweiten Bataillons dieses Truppentörprers brachte die so lange und hart bestrittene sübliche Höhenkuppe vollends in den österreichischen Besit. Doch vor dem jenseit der Chausse aufsteigenden östlichen höhenricken stand das Gesecht von Reuem. Dem Prinzen wurde bei den wiederholten Bersuchen, den Beind aus dieser Stellung zu vertreiben, das Pserd unter dem Leibe erschossen, der Oberstlieutenant Alleschüß, Commandeur des 1. Bataillons Belgien, ward schwer verwundet, die Obersteutenants Profess von Often und Psteger, und die Lieutenants Heidecker und Rehm von demselben Regiment siesen auf der Stelle, sechs Hauptleute und sieben Obers und Untersteutenants dieser tapseren Truppe wurden verwundet.

Erft bas Eingreifen von noch vier Compagnien bes mittlerweile ebenfalls berangerudten Regimente Großbergog von Seffen Nr. 14 ichaffte Raum und Der Keind, ber burch eine Froutveranderung gulett beinabe feine gange Macht auf dem öftlichen Sobenruden vereinigt hatte, murde unter immer erneuten Angriffen von Bufch ju Bufch dem jenseitigen Abhange jugetrieben. . Wieder= holte Bajonnetfturme ber einzelnen Divifionen bes 2. Bataillone Belgien und ber Compagnien bee Regimente heffen wirkten zu diesem Erfolge gufammen; boch wichen die Danen ihren Gegnern noch fortgefest nur die Bruft zugemenbet, ja gur Rettung ihree Befchutes gingen biefelben fogar noch mehrmale gum Un= Erft bei ber icharfen Biegung ber Chauffee gegen Billichau gelang ce ben Defterreichern, ein Bataillon bes 11. banifchen Regimente abzuschneiben, bas fich auf bem von ihm querfeldein eingeschlagenen Bege nach Dber-Stoll unter ben unausaefest auf baffelbe gerichteten Angriffen fchließlich auflofte und größtentheile zu Befangenen gemacht wurde. Dem Bringen von Burttemberg maren in Diefen letten Rampfen von einer feindlichen Rugel zwei Beben bes linken Rufes fortgeriffen morben, ber Sauptmann Gber hatte an ber Spike ber von ihm geführten 5. Division von Belgien-Infanterie neun Schuffe burch ben Mantel erhalten.

Die einbrechende Dunkelheit und die Erschöpfung der eignen Truppen ließen die Sieger den abziehenden Feind nur die Billschau versolgen. Selbst dier sahen sich dieselben indes noch in der Lage, einen energischen Rücksoß des Gegners pariren zu müssen. Die Berluste beider Theile blieben für die kurze Dauer des Kampses als sehr deträchtlich anzusehen. Die eigne Einbuse wird von den Desterreichern nach dem späteren officiellen Bericht auf 29 Offiziere, darunter die zuvor namentlich ausgesührten 7 todt, und 296 Mann an Todten und Berwundeten nehft 47 Bernisten und Gesangenen angegeden. Der dänische Berlust hingegen belief sich auf 18 Offiziere und 954 Mann, darunter dien über 500 Gesangene. Diesseits erlag der Oberstilteutenant Illeschüß

später noch seiner schweren Berwundung. Danischerseits zählte außer dem General Steinmann auch der Gommandeur des 11. Regiments, Major Rift, zu den Berwundeten. Außer den gleich anfänglich von den Husaren von Liechtenstein erbeuteten drei Geschüßen bestand die diesseitige Siegesbeute in fünf Compagnie-Kähnlein und den Gesangenen.

Der wirkliche Bortheil Diefes icharfen und blutigen Rachtrabegesechts mußte nichtebestoweniger eigentlich ben Danen zuerkannt werben. Unter bem



Berbanbriat beim Rruge an Deverfec.

Schuse desselben war es diesen gelungen, in einem Ehrenkampse und mit nicht allzugroßer Einduse der seindlichen Bersolgung ein halt zu bieten und ihren schwerzesährbeten Parks und sonstigen Bagen- und Geschützügen den erwünschsten Borsprung zu sichern. Ein Abdrängen der danischen Arme von ihrer über Fleneburg entweder in die Düppelstellung oder nach Jütsand sübrenden Rückzugstinie konnte nachdem von der verbündeten Hautzugstinie konnte nachdem von der verbündeten Hautzugstinie konnte nachdem von der verbündeten Hautzuset keinessalls mehr bewirft werden. Immerhin gereichte dies zweite siegreich bestandene Tressen aber den Desterreichern zur erneuten Auszeichnung, während namentlich die combinirte preußische Garde-Divsson diesen Tag wohl als den ihr ungünstigsten des ganzen Keldungs erachten durste.

Richt nur daß diese Division trog aller ausgebotenen Anstrengungen sich auch am Abend noch gegen 1½ Meile hinter den österreichischen Bortruppen zurückbefand, soudern über der Eile, den nach der Berfäumniß am Morgen doch schwerlich noch einzuholenden Gegner zu erreichen, hatte deren Führer,

General von der Mülbe, schließlich auch gauz vergessen, ein entsprechendes Detachement in der Richtung nach Friedrichstadt abzusenden, um die dortige danische Besauss abzusenden. Der Hauptskeil der letzteren, das 4. danische Regiment, woar zwar bereits am gestrigen Nachmittage danischerseits ver Eisensbahn nach Flenedurg befordert worden, allein die Arristerie und einige andere Absteilungen besanden sich in der That noch zurück und ein zeitig unternommener Bersuch, dieselben aufzusaugen, würde wahrscheinlich von Ersolg gewesen



Ruding ber Danen mabrent bes Gefechtes von Deverfee,

sein. Als nach zwei Uhr Nachmittags der Befehl hierzu von dem verbündeten Sberbesehlsbaber an den genannten General eintraf, hatte jedoch der Feind auch hier bereits einen zu großen Borsprung gewonnen, um denselben noch einbolen zu können.

Nicht viel gunstiger stellten sich die Berbattniffe für das preußische Corps des Prinzen Friedrich Carl. Als gegen 11 Uhr Bormittags, noch unter dem Defiliren der preußischen Truppen über die die Aappeln geschlagene Schiffbruck, die Nachricht von dem Abzuge der Danen aus dem Dannewert bei diesem Fürdereintras, ward von demselben zwar augenblicklich die Direction des Marfere eintras, ward von demselben zwar augenblicklich die Direction des Marfere er Colonnen geandert, doch durfte die Hoffmung, mit der Insanterie den Feind

noch zu erreichen, von vorn herein als kaum vorhanden angesehen werden; in ber That befand sich ber Haupttheil derselben am Abend des 6. Februar noch acgen brei Meilen von Flensburg entjernt.

Biederholte Besehle zur Eile waren auch der preußischen Reserve-Cavalerie nachgesendet; obgleich aber diese Reiterei die ganze Nacht vom 6. zum 7. Februar im Narsch verblieb, gelang es der von dem Rittmeister von Beise gesuhrten, aus zwei Schwadronen des Ziethenschen Husaren-Regiments



Anfunft prengifder Manen bei Fleneburg.

Nr. 3 und einer bes 2. brandenburgischen Ulanen-Regiments Nr. 11 bestebenden Spiße derselben doch erst mit grauendem Tage nach 7 Uhr Morgens am 7. vor Flensburg einzutressen. Der Feind, welcher zur Beschleunigung seines Rückzugs ebenfalls die Nacht zu Husse genommen hatte, war mit seinen letzten Truppen bereits mehrere Stunden zuwor abgezogen und den preußischen Keitern sielen deshalb hier nur noch einige Nachzügler und zwei ohne Bespannung stehen gebliebene Geschüße, nebst einer Anzahl zerbrochener oder sonst unbrauchbarer Juhrwerke und große Magazinvorräthe in die Sände. An eine Fortsetung der Berfolgung mit dieser gänzlich erschöpften Reiterei blieb natürlich nicht zu denken. Da aber nach dem Beschl des Feldmarschall Brangel für den 7. Februar bei der verbünderten Hauptarmee die preußischen Garben au Stelle der Desterreicher die sernere Berfolgung übernehmen sollten, so erwuchs hierdurch ein abermaliger Ausenthalt, welcher vollends dem Keinde das unbekinderte Eurschungen sicherte.

Ueberaus bedeutend erwies sich dagegen dasvon den Dänen im Dannewerk und den dazu gehörigen Rebenwerken preisgegebene Material. In ersterem allein wurden 77 Geschüße, und zwar 16 84 Pfünder, 6 24 Pfünder, 34 18 Pfünder, 5 12 Pfünder und 16 6 Pfünder gesunden, und insgesammt berechneten die verdünden Berichte die Jahl der hier erbeuteten Etücke auf 126. Tazu noch ungeheure Borräthe an Munition, Bauholz und sonftigen Seere und Lagerbedürsnissen. Der Eindruck der verlassene Schanzen bekundete so recht die Großartigkeit der Anlage derselben. Selbst bei einem Jusammenfassen der zuwor für den Entschluß der freiwilligen Aufgabe derselben angesührten bedinzenden Momente überwog, dei Betrachtung diese rießen Wälle, der tiesen Gräben und all der zahllosen, sir Verlagiede Bertheidigung getrossen Borskehrungen, das Staunen, eine so furchtbare Setzlung so leichten Kaussgewonnen zu haben.





Smeites Buch.

## Die Entscheidung.



## Hene Lage.



it der Raumung des Dannewerks und dem Entfommen der danischen Armee über Flensburg in ihre beiden Rückbaltestellungen Dübepel mit Alsen und Fridericia batten sowohl die politische wie die militärische Lage eine wollständige Aenderung ersahren. Der biermit eintretende längere Stülftand in der verbündeten Kriegführung muß auf diesen Um-

ftant jurudgeführt merten.

Die Anfangsoperationen ber verbundeten Armee von bem Ueberschreiten ber Giber bie jum Uebergang über bie Schlei waren barauf berechnet gewein.

den Danen in der von ihnen beseht gehaltenen Position einen vernichtenden Schlag zu versehen. Aur hierdurch konnten dieselben zu einer unmittelbaren Unterwerfung geswungen werden. Die Vereitlung dieser Phischt bedingte einerseitet freilich nur die Uebertragung derselben auch auf die serneren Kriegsoperationen; allein andererseits handelte es sich einmal in Betress der letzteren jetzt nicht mehr um eine nahe liegende und rasch zu erwirkende Entscheidung, sondern um zeitraubende und möglicherweise sehr ernen Bechselffälle bietende Unternehmungen und es erschien zweiselhaft, wie die Garantiemächte des Londoner Protofolis sich der neuen Wendung der Berbältnisse gegenüber verhalten würden. Dann aber gingen zweitens mit dieser Bendung zugleich auch die Interssien der beiden deutschen Erosmächte selbst so wesentlich auseinander, daß die Aussächten auf ein serneres Insummenhalten derselben vorläusig jedensalts als sehr getrübt erachtet werden mußten.

Den letten Punkt zuerst zu erörtern, war die Lage einsach die: Desterreich nußte Alles daran liegen, diesen seinen eigenklichen Staatsinteressen durchaus sern liegenden Arieg auf die engsten Grenzen zu beschäufen und denselben, um für jene wieder freie Hand zu gewinnen, so bald als möglich abzuschlen. Dasselbe wurde sich deshald zweiselsohne auch jett noch mit einem irgend entgegenkommenden Berhalten der Danen, also etwa mit der Rücknahme der Rovemberversassung um so lieber begnügt haben, als sein Festhalten an dem Londoner Brotofoll vorläusig gewiß noch völlig ernst gemeint war und die beiden siegereichen Gesechte von Oberselt und Deverse ihm überdies die Gelegenheit boten, mit allen kriegerischen Ehren in einen ihm von dem Gegner gebotenen Bertrag einzutreten.

Ganz anders standen die Dinge dagegen mit Preußen. Dieser Staat konnte sich um so weniger mit einer derartigen halben Entscheidung zufrieden erklären, als die bisherigen Kriegsereignisse den preußischen Antbeil keineswegs besonders vortheilhaft hatten hervortreten lassen. Daneben nunfte Preußen aber gerade für die gegenwärtige Situation Alles darauf ankommen, Deskerreich in dem Bunde mit sich sessyabeten. Ein Kückritt diese lesten Staates von dem eingegangenen Bündnis würde nicht nur England und Schweden wahrscheinlich sosort zu einem offenen Eintreten oder mindestens doch zu einem weit entschiedeneren Auftreten für Danemark veranlasst haben, sondern die deutschen Mitteland Kleinstaaten dürsten aus einem solchen Ereignis vielleicht auch den Muth geschöpft haben, ihrem gegen das eigenmächtige Berfahren Preußens kaum mehr bezähnten Groll vollends den Jügel schießen zu lassen.

Es wird auf die deutschen Berhältnisse hater noch einmal zurückzekommen werden, vorerst genügt hiersur, daß dieselben durch das Treiben am Bunde zu einer Schärse gediehen waren, welche unter sonst gegebenen Umfländen jur die Folge die ernstesten Berwicklungen besorgen ließen. Es war für diese Justände

mittlerweile gegen die allgemeine Aufregung in den Monaten December und Januar bennoch aber bereite Die wichtige Beranderung eingetreten, bag bie große Maffe bee Bolfee in Breugen fowohl wie in Deutschland fich feit bem por bem Dannewert hervorgetretenen Ernft vorläufig nur noch abwartend verhielt, und daß das active Entgegenwirken wider die Abfichten und Magnahmen der beiden deutschen Großmächte fich mehr und mehr auf die Bundesperfammlung und die hinter berfelben ftebenden mittels und fleindeutschen Regierungen concentrirte. Bunachft liefen freilich die von dort ausgebenden Reindseligkeiten eber auf Radelftiche, ale auf wirklich ernfte Schritte binaus und fo lange Die Großmachte ansammenhielten, blieb von bem Unwillen ber herren in Frankfurt um fo meniger an fürchten, ale ihre Auftraggeber nur ju gut fühlten, bag fie für ein entschiedenes Durchfreugen bes friegerischen Borgebene Defterreiche und Bren-Bene bas Bolt nicht mehr binter fich befagen. Um besto mehr aber befanten fich bie genannten Regierungen in der Lage, durch die von Bundeswegen bewirkte Befetung Solfteine und Die Begunftigung ber Erbanfpruche bee Mugnftenburgere ben beiden Großmächten immer neue Berlegenheiten zu bereiten und dieselben ihren Merger über die erfahrene Sintansehung empfinden gu laffen.

Es fehlt bier ber Raum, auf Die Ginzelheiten ber vielen Beläftigungen einzugeben, burch welche von Seiten ber ber Civilverwaltung von Solftein vorgefehten Bundescommiffion die regelmäßige Berpflegung und bas Radprichtenund Ctappenwesen der verbundeten Urmee erschwert und behindert wurden. Bereite mit ben erften Tagen des Februar waren biefe Ungehörigkeiten jedoch dabin gedieben, daß unterm 5. Februar von der prengifchen Regierung die 10. Infanteriebrigade mobil gemacht wurde, um burch Diefelbe gur Befeitigung ber ermähnten Umftande Die Sauptetappenplake in dem genannten Serzogthung mit Da Dies felbitverftandlich abermale miber Billen und Bubefeten zu laffen. ftimmung des Bundes geschehen unufte, fo ftand natürlich ein noch boberes Aufflammen ber ohnehin icon bochgespannten Gereigtheit ber flein- und mittelftaatlichen Cabinette in erwarten. In ber That überftieg ber Sturm bes Un= willens bei ber bereits mit bem 10. Februar erfolgten Ausführung Diefer Makregel felbit noch die davon gebegten Erwartungen. Gine Confereng ber fogenannten rein beutiden Staaten ward ichleunigft gur Ginigung berfelben über ein gemeinsames Berfahren wider Diese Bergewaltigung für den 18. und 19. Februar nach Burgburg ansgeschrieben. Die weitestgreifenden Antrage murben hierzu vorbereitet, und bei ber Leidenschaftlichkeit, mit welcher von biefer Seite die fragliche Ungelegenheit betrieben murbe, fcbien in ber That ein innerer beutscher Krieg zu bem Kriege gegen Danemart noch bingutreten gu follen.

In der Erbfolgefrage war icon früher vom Bunde herr von der Pfordten mit dem Nachweis der Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg beauftragt worden, in Rüchwirkung dieser officiellen Indiehandnahme der Sache aber konnte die Uebertragung ber Proclamirung bes neuen Bergoge auch auf Schleswig unmöglich ausbleiben. Für die Bevolkerung Diefes Bergogthums hatte die Erb= folgefrage natürlich noch in einem höhern Dage ale fonft überall bie Bedeutung der Trenning von Danemart, und ber Teuereifer, womit von derfelben Die Sul-Digung für Friedrich VIII, beinabe in jedem von den verbundeten Baffen ben Danen entriffenen Orte fofort ine Bert gefett wurde, burfte bemaufolge auch für ebenfo erflärlich ale aus ben Umftanden felbft begrundet erscheinen. von dem verbundeten Oberbefehlehaber und den von Breugen und Defterreich in bem herrn von Beblit und bem Grafen von Revertera ber Bermaltung bes Landes vorgeseten beiden Civil-Commissaren wiederholt gegen Dieses Treiben erlaffenen Berbote fruchteten beghalb auch gan; und gar nicht. nahmen bagegen bie auswärtigen Machte aus Diefem Act Die Beranlaffung, bei ber preußischen und öfterreichischen Regierung wiber die in dem erwähnten Borgange mameifelhaft liegende Berletung bes Londoner Brotofolle Bermahrung einzulegen. Schweden begnügte fich fogar biermit nicht einmal, fondern ruftete mit Macht. Das englische Cabinet, wenn es auch noch nicht bis zu immittels baren Ruftungen fortgeschritten war, ließ bei bem immer gereigteren Tone feiner Drobnoten Die gleiche Abficht Doch wenigstene muthmaßen.

Ein Glud fur Die Bergogthumer und Die bentiche Cache, bag bie Danen in ihrer Berblendung auch nicht ben leifesten Berfuch bagu machten, Diese ihnen im Grunde fo gunftige Lage burch die Einleitung von Unterhandlungen und ein theilweises Rachgeben vollende zu ihren Gunften umzngestalten. Dem erften panifchen Schreden über die Aufgabe bes Dannewerke und ben baraus ents fpringenden roben Bobelerceffen war in Ropenbagen vielmehr nur eine noch entschiedenere Richtung fur Die Fortführung bes Arieges gefolgt. Auch bei Diefer noch letten Gelegenheit bagn unterblieb jedoch jeder erhöhte Aufschwung ber Ration wie ihrer Bertreter. Stolze Borte wurden in ben beiden Saufern ber banifden Landes- und ber Bolfevertretung gesprochen, allein unter ben eingebrachten Untragen fehlte felbft die entferntefte Sindentung auf eine Entgundung bes Boltefriege und bae Aufgebot bee letten Mannes und letten Geloftude gur Rettung bes Baterlandes. Die Urmee blieb hierfur fortgefest auf fich allein Rur der bieberige Dberbefehlehaber berfelben . General be Dega, angewiefen. und beffen Stabechef, ber Dberft Raufmann, wurden gurudberufen und Erfterer sunachft burch ben General von Luttichan, bald aber burch ben bieberigen Commanbenr ber 1. banifchen Divinon, General von Gerlach, erfest, eben mit bem Dannewerk gemachten tranrigen Erfahrungen wähnte man nichtebestoweniger noch bie Giderheit bes Reiche und ben Umichlag bes Rriegeglude von ben beiden noch in Benit behaltenen befestigten Stellungen von Duppel und Fridericia erwarten gu burfen.

Die burch Die vorermahnte Richtung bedingte Beigerung Danemarte, auch

nur in eine von England nun ichon wiederholt in Borichlag gebrachte Conferenz einzutreten und die Ungehörigkeit der bei dieser Belegenheit erhobenen dauischen Forderungen ließen die Gescht einer Trennung der beiden deutschen Großmächte denn auch schon gar nicht zur Birklichkeit heranreisen. Einem so zähen Gegner gegenüber kounte einsach auch Sesterreich unmöglich daran denken, anders als mit dessen völliger Niederwerfung von dem mit Preußen eingegangenen Bündniß zurückzutreten. Die diese Ucberzeugung sich in Wien Bahn gebrochen, sah sich seboch auch der letzte Staat, um sich dadurch den ihm für den Augenblick so wichtigen Bundesgenossen um so sesten zu verbinden, auf diplomatischem Gebiet wie im Felde nicht minder zu einem möglichst vorsichtigen und rückhaltenden Berkabren geswungen.

Bas endlich noch die militärische Lage angeht, so hatten sich nach den im verbündeten Hauptquartier eingegangenen Kundssafternachtschten wie nach dem Ergedniß der in den Zagen vom 7. bis 10. Februar nach beiden Richtungen vorgenommenen Recognoseirungen die Dänen mit ihrer Hauptmacht an Zusarterie und Artillerie in die auf der Hallen ein mit ihrer Hauptmacht an Zusarterie und Artillerie in die auf der Hallen ein die glegene Düppelstellung zurückgezogen, während die Cavalerie und der kleinere Theil des Juspelst auf der Straße nach Fribericia die jütische Grenze besetzt hielt. Die dänischerseits bischer noch im Rückfalt verbliedene Reservedivision sollte bereite zu dieser letzten Abtheilung gestoßen sein und die Berluste der Dänen nußten dadurch um nehr als das Dreisache ausgeglichen werden.

Durch die Theilung ber banifchen Armee murbe fachgemaß auch eine Theis lung der verbundeten Streitfrafte bedingt, doch wurden alle militarifchen Bortheile dafür gesprochen haben, wider die jutifche Grenze nur ein Beobachtungecorps von vielleicht 10 bis 15,000 Mann vorzuschieben und mit dem Saupttheil ber eigenen Rraft fofort Die Bemaltigung ber Duppelftellung zu erwirken. Da bie lettere mit ber ihr hinterliegenden Infel Alfen noch zu Schleewig gehörte, Die Berbundeten aber Die Jupfandnahme Diefes gangen Bergogthums ale ihren nachsten 3med beim Ginruden in baffelbe bezeichnet hatten, fo mare ein berartiges Berhalten nicht minter mit bem bis babin beobachteten politischen Berfahren burchaus in Ginflang gemefen. Bum allgemeinen Erstaunen mart jedoch verbundeterfeite bei Biederaufnahme ber Kriegeoperationen weder auf Diefen letten Umftand, noch auf jenen andern geachtet, und richtete fich vielmehr ber Saupttheil des verbundeten Seeres, und zwar das gange öfterreichische Corps und die noch um drei Cavalerie-Regimenter ber zu dem Corpe bee Bringen Friedrich Carl gehörigen Cavalerie-Divifion, wie um bas mittlerweile bei berfelben eingetroffene Barbe-Sufaren-Regiment perftartte preufische Barde-Divinon unter dem berfonlichen Befehl des verbundeten Oberbefehlehabers gegen Rorden, mabrend nur bas vorangeführte preußische Corps gegen bie Duppelftellung vorgeschoben murbe.

Auch für die verbundete Sauptmacht durfte die Bewältigung diefer schon

蝉

aus ben früheren Rampfen von 1848 und 1849 berühmten Bontion immerbin feine leichte Aufgabe gewesen fein, Die schwache jest wider dieselbe aufgebotene Macht mußte hierzu jedoch fur gang ungulänglich erachtet werden. Die obnebin fcmierige militärische Lage batte bemnach burch biefes mobl nur aus politischen Grunden zu erflarende Berfahren noch eine wefentliche Berichtinumerung erfahren. Ractifch befanden fich von bem Moment Diefer Trennung ber verbundeten Urmee auf Cundewitt und vor Duppel 25, oder nach Burudlaffung gweier preugifchen Bataillone zu Besagungezwecken, 23 preugische Bataillone mindeftene 28 banifchen gegenübergestellt, mabrent in ber Richtung nach Norben gegen 40,000 Mann verbundeter Truppen junachft nur Die Beobachtung einer baniichen Abtheilung von hochstene 15 Bataillonen und etwa 30 Gecadrone übernommen hatten. Die bedeutende Entfernung swiften beiden verbundeten Beerabtheilungen ließ babei eine rechtzeitige gegenseitige Unterftugung berfelben im boben Grade unwahrscheinlich erscheinen und lag es überdies in ber Cade felbft, baß fich biefer lette ungunftige Umftand bei einem etwaigen Ginruden ber verbundeten Sauptmacht in Jutland mit jedem dort gurudgelegten neuen Tagemariche noch immer ungunftiger gestalten mußte.

Umgekehrt befagen bagegen die Danen durch ihre Klotte gwischen Duvbel und Fridericia, wie fouft jedem beliebigen Buntt der jutifchen und nordichleswigfchen Rufte Die freie und ganglich unbehinderte Geeverbindung und damit bas Mittel, ihre gefaumte Dacht, dem Gegner völlig unerwartet, auf irgend einem gegebenen Bunfte zu vereinen. Es blieb demnach nach Gintritt Diefes Berhaltniffes für die Berbundeten eigentlich auch taum noch von einer ichwierigen militarifden Lage, fondern von einer mirklichen Gefahr zu fprechen. mit der vollzogenen ungleichen Theilung ihrer Streitfrafte den Bortheil der bieber bejeffenen Uebermacht vollftandig aus der Sand gegeben, und es ftaud ichlechterdinge nur bei ihrem Biderfacher, durch Ergreifung einer fraftigen Offennive namentlich vor Duppel ben Bortheil auf feine Geite zu bringen. banifcherfeite mabrend ber funf bie feche Bochen, wo diefer merkwurdige Buftand andauerte, auch nicht ber leifeste Berfuch gemacht murbe, davon burch einen energischen Angriff auf bas, man mochte fast fagen preisgegebene Corps Des Pringen Friedrich Carl Rugen ju gieben, muß unter den vielen unbegreiflichen Sandlungen auf Diefer Geite unbedingt ale ber größte und entschiedenfte Diggriff erachtet werden. Go wenig vom ausschließlich militarischen Standpuntte Die verbundete Dberleitung mahrend Diefer Epoche Des Rrieges irgend eine Anerkennung begnipruchen barf, Die banifche Ruhrung mahrend bes gleichen Beitraume inuß geradezu erbarmlich genannt werben.

3meiter abidnitt.

## Vor Fridericia und auf Sundewitt.

bem 11. Februar war von der verbündeten Hauptmacht der Bormarsch gegen den Norden angetreten worden, während an demselben Tage das Corps des Prinzen Friedrich Carl sich gegen Düppel wendete. Bis zum 17. Februar besand sich die erstere hart an der jütischen Grenze concentrirt und bereits am solgenden Tage ward die-

felbe in Unlag eines zufälligen Reiterscharmugele von den preußischen Gardehusaren überschritten.

Der Berlauf Diefes in feinen Rolgen bedeutenden fleinen Rencontres mar ber, daß die Spige zweier unter Commando des Major von Comnig zur Erfundung des Reindes porgesendeten Gecadrone des genannten Regimente bei bem bart an ber Grenze gelegenen Dorfe Betereberggaard auf eine banifche Dragoner-Abtheilung gestoßen war und die preußischen Sufaren dem geworfenen Beinde bie gu bem ichon auf jutifchem Boden gelegenen Dorfe Rord Bjert nach= Durch eine bier binter bem Eltanabach aufgestellte banische Jufanterie-Abtheilung wurden Die Berfolger gwar gurudgewiefen, ale auf den Bericht bes genannten Dajore ber General von ber Mulbe jedoch auch preußische Infanterie nachsendete, gogen fich Die Danen eilende bie über ben Enavak von Rolding gurnd, welche erfte jutifche Stadt in Folge beffen von ben nachrudenden preußiichen Truppen befett murbe. Die Berlufte beiber Theile bei biefer Belegenheit waren gering und beliefen nich preußischerseite auf 5 Bermundete und 3 Bferbe, mahrend die Danen 10 Mann und 5 Bferde eingebußt hatten. richt von bem Beichebenen mart von bem verbundeten Dberbeiehlehaber ber Befehl gegeben, Rolding befett zu halten, indeg vorläufig nicht über biefen Buntt binaus porquaeben.

Der Krieg war mit diesem Ereigniß auf jütischen Boden hinübergespielt worden, doch wenn die Dänen etwa diesen wichtigen, 1848 und 1849 hartnädig vertheidigten Grenzpaß in der Absicht so leicht preisgegeben hatten, um die fremden Mächte durch die damit ersolgte Berlekung des eigentlich dänischen Gebiets um so eher zu einem activen Zutritt zu ihrer Sache zu veranlaffen, so erfüllte fich diese Hoffnung keineswegs. Schweben wollte nicht ohne England in einen jedenfalls seine eignen Rrafte weit übersteigenden Kampf eintreten, das



Befangene banifche Dragoner nach bem Befecht bei Rolding.

englische Cabinet hingegen verfolgte nur unverändert und mit größerer Lebhaftigseit denn je zuvor seine Conferenzprojecte, daneben ließ sich aber schon jest erkennen, daß dasselbe keinessalls geneigt sein würde, in letter Instanz für Dänemark auch mit den Wassen einzustehen. Es war wohl zunächst die unveränderte Bassvität Frankreichs, welche den englischen Premier zu diesen übervorsichtigen Berhalten bestimmte, andrerseists mußte aber selbsverständlich eine so schwächsliche oder reservirte Hattung des Auskandes endlich auch Desterreich bewegen, die bisher nach dieser Aichtung noch gehegten Bedenken sowinden zu lassen und dem Drängen Preußens auf eine energisch Fortsührung des Krieges nachzugeben.

Nichtebestoweniger mahrte es über bas Abwarten biefer auswärtigen Berhaltniffe und namentlich über bas Abwarten ber weiter unten mitzutheilenden, mittlerweile von Preußen in die Hand genommenen Maßregeln zur Berweisung ber deutschen Mittel- und Kleinstaaten in gemessen Schraufen noch bis zu den ersten Tagen des Marz, bevor über die ferneren Schritte der beiden deutschen Großmächte eine Einigung erfolgte. Selbst dann aber sehlte noch viel, daß, eine rechte Energie in der verbundeten Kriegführung schon in die Erscheinung getreten wäre.

Die Kriegsereignisse zwischen ber verbündeten Hauptarmee und den in Jutland stehenden seinblichen Setreitkräften während des derindschentlichen Zeitraums von der Einnahme von Kolding dis zum Wiederantritt des Borgehens durfen auf saft nichts zurückgesührt werden. Um 23. Februar hatte zwischen einer preußischen gezogenen Garde-Barterie und einem dänischen Schraubenschooner bei der Insel Fande ein Artilleriegesecht stattgesunden, am 29. waren bei Vaekte zwei Escadrons des 8. preußischen husaren-Regiments von überlegenen seinblichen Krästen geworsen und ihnen, außer der Einbuße von einigen Todten und Berwundeten, 1 Offizier und 32 Mann an Gesangenen und 24 Pferde abgenommen worden.

Für den S. März erging von dem verbündeten Oberbeschschaber der Beschl zu einem allgemeinen Borrücken der alliirten hauptarnier gegen Fridericia, was noch an demselben Tage bei der combinirten preußischen Garde-Division zu dem Gescht bei Gudsse und bei dem öfterreichischen Corps zu dem Reiterscharmügel bei Binf und dem Treffen von Beile führte.

Den preußischen Bortruppen glückte es bei der erstgenannten, sonst jedoch wenig bedeutenden Action eine Compagnie des danischen 20. Regiments abzuschneiden und an dem User des Koldingsjords in der Stärke von noch 4 Offizieren und 150 Mann gesangen zu nehmen. Die Gesannutzahl der eingebrachten Gesangenen betrug 182. Auch war danischerseits der General Bilster durch das Sprengstück einer Granate verwundet worden. Die eigne Einbuss in dem vorausgegangenen Gescht wurde preußischerseits auf 2 Todte und 2 Ffiziere, 13 Mann an Verwundeten angegeben.

Ein von dem hauptmann Grafen Uerkull und dem Oberlieutenant Grafen Czernin geführter Erkennungstrupp von 15 Dragonern des Regiments Windischgräß war an der Spige der österreichischen hauptcolonne bei Binf in einen danischen hinterhalt gefallen, wobei diese Braven sich zwar durch die viersache seindliche Uebernacht durchschlugen, aber dabei doch den zweitanführenden, mit neun Bunden bedeckten Ofsizier und drei ebenfalls schwer verwundete Dragoner in den handen des Feindes zurücklassen. Auch der hauptmann Graf Uerkull hatte mehrere Bunden erhalten und war nur durch die Tapserkeit zweier der Seinigen noch in letten Augenblick der Gesangenschaft entzogen worden.

Im ferneren Berfolg ihres Bormarsches stieß biese österreichische Colonne gegen drei Uhr Nachmittags auf den Feind, welcher in der Stärke von 3 Infanterie- und 2 Cavalerie-Regimentern mit 16 Geschüßen unter der persönlichen Führung des danischen Obersteommandirenden in Jutland, General

Begermann-Lindencrone, bei Beile Stellung genommen hatte. Diese in einem tief eingeschnittenen Thale gelegene Stadt war von den Danen namentlich auf



Reitergefecht bei Biuf.

ber ben süblichen Eingang zu berselben bildenden Brücke über die Beile-Au verbarrikadirt und durch Besehung der nächstanstoßenden Säuser, wie sonst aller geeigneten Baulichkeiten, zur bartnäckigen Bertheidigung eingerichtet worden. Ebenso hielten Theile der danischen Nachhut auch noch die süblich von Beile sich erhebenden Höhen besehrt, der Hauthel der dänischen Nacht zedahrt, der danischen Kacht zedahrt, der danischen Kacht zedahrt, der danischen Rochenzuge, und wurde das Ueberschreiten des dazwischenschen Thats außerdem noch durch eine vermittels Auffauung der Beile-Au bewirkte Ueberschwennnung wesentlich behindert. Zedenfalls mußte, um nur an den Feind zu gelangen, Beile zuerst genommen werden.

Mit bem Eintreffen der Brigade Nostig vor diefer Stellung eröffneten die Desterreicher ben Angriff. Die danischen Bortruppen wurden von bem 1. Bataillon



Befecht am fublichen Eingange von Beile.

bes Regiments Beffen von den noch im Suben der Stadt besetzt gehaltenen Sohen bis in diese zurückgeworsen. Die tapfer behauptete Brücke vor derfelben veranlaßte bier ein langeres, bestiges Gesecht, doch gelang es den österreichischen Schüben, mit Durchwatung der Beile-Au den Bertheidigern dieses Postens in dem Rücken zu kommen, worauf die Brücke selbst von der 1. und 2. Compagnie von Heffen-Infanterie mit dem Bajonnet erbrochen und schließlich der Feind ganz aus der Stadt vertrieben wurde.

Bei der Stellung der danischen Sauptmacht auf den Sohen hinter Beile blieben alle diese Borgange freilich nur als die Einleitung zu dem eigentlichen Sauptkampf zu erachten, zu dessen rascher Entscheidung von dem FeldmarschallLieutenant Gablenz in Berson bas 9. öfterreichische Jäger-Bataillon wiber bie ben Stügpunkt bes rechten banischen Flügels bildenden Sohen von Sophienlund birigirt wurde.



Gine öfterreichifche Feldbatterie im Befecht bei Beile.

Bwifchen ber beiderseitigen Mitte hatte mahrenddeg ein langer und heftiger Geschügkampf stattgefunden, in welchem allmalig die öfterreichische über die



Gableng im Gefecht bei Beile.

danische Artillerie das Uebergewicht erlangte. Nachdem es dem erwähnten Bastaillon, noch von dem zu der mittlerweile ebenfalls auf dem Kampsplat eingestroffenen Brigade Gondrecourt gehörigen 18. Jäger-Bataillon unterflüßt, endlich

gelungen war, auf der genannten Sohe festen Fuß zu saffen, ging von Beile aus auch die österreichische Sauptmacht zum Angriff über, und erstiegen die Regimenter "Heffen" und "Belgien" die Höhen hinter dieser Stadt; 4 österreichischerstiedensselben nachgeführte Geschüße und die glückliche Attaque eines der dieseitigen Artillerie zur Bedeckung beigegebenen Juges von Liechtenstein-Husaren auf die seindliche Pläntlerlinie beschleunigten zulet vollends den Abzug der Dänen.

Die Einbuße derfelben in diesem erst mit Einbruch der Dunkelheit beendeten Gesecht bestand, außer einer beträchtlichen Zahl von Toden und Berwundeten, allein in 200 ihnen abgenommenen Gesangenen. Der österreichische Berlust war indeß ebenfalls nicht unbedeutend und belief sich auf 1 toden und verwundete Offiziere nebst 11 Mann an Toden und 73 Berwundeten. Eine zweite aus den Brigaden Dormus und Tomas bestehende, und unter Commando des General Neipperg zu einer umfassenden Umgehung des Feindes bestimmte österreichische Marschsalle fatte in der von ihr hierzu eingeschlagenen Richtung über Eistrup durch die Wiederherstellung der zerstörten Brücke über die Kolding-Au einen solchen Ausenthalt ersahren, daß sie in das stättgehabte Gesecht nicht mehr einzugreisen vermochte.

Da die bei Beile engagirt gewesene seindliche Abtheilung nicht nach Friedericia, sondern nach dem äußersten Korden von Jütland zurückgewichen war, sah sich dementsprechend die verdündete Hauptarmes zu einer abermaligen Theilung gezwungen. Dieselbe erfolgte in der Art, daß die combinirte prenssignen garden Dornius und Tomas die Einschließung des vorgenannten dänischen Brigaden Dornius und Tomas die Einschließung des vorgenannten dänischen Bassenplates zugewiesen erhielten, während die Brigaden Gondrecourt und Rostis mit der gesammten österreichischen Cavalerie und zwei preußischen Cavalerie-Regimentern den Feind bis zum Liimssiord versolgten und später zur Deckung der wider Fridericia beabsüchtigten Unternehmung gegen einen etwa vom Norden ersolgenden seindlichen Anarist dei Beile Stellung nahmen.

Die Idee einer Erneuerung des 6. Juli 1849, wo die Dänen vor dieser Festung durch einen ebenso geschieft geleiteten als kräftig ausgesührten Aussall die mit der Belagerung derselsen beaustragte schleswig-hosspeinische Armee gesprengt hatten, war durch diese erneute Theilung auch der verbündeten Hauptarmee den dänischen Führern so nah als nur immer möglich gelegt worden. Ja die augenblicktich obwaltenden Umstände dursten sogar hierzu in jeder Beziehung weit günstiger als die damaligen erachtet werden. Die Krast des Entsichunges schien jedoch von dem dänischen Obercommando gewichen. Es geschah während dieser sich auf volle zehn Tage ausdehnenden so günstigen Conjunctur nicht das Allergeringste, dieselbe zu benußen, und auch diese letzte Gelegenheit, durch einen unvermutheten Angriff die eigne noch ungebrochene Energie zu erdroben und durch einen allästischen Umschlag vielleicht die fremden Rächte zum

offenen Zutritt zu der danischen Sache zu veranlassen, ging so völlig ungenüßt vorüber.

Rach Zurückwersung ber danischen Borposten bis hinter die Wälle von Fridericia erfolgte verbündeterseits am 20. und 21. März ein Boundardement dieser Festung. Ein Theil der Stadt ging dadurch in Flammen auf, indeß die Berke litten von dem Feuer der diesseits nur versügdaren Feldzeschüße viel zu wenig, als daß die am Abend des 21. an den dänischen Commandanten, General



Strafe in Gribericia nach bem Bombarbement.

Lunding, gerichtete Aufforderung zur Uebergabe des Plates hätte von Erfolg sein können. Bei dem durch den farken Nerbrauch eingetretenen Mangel an Munition blieb danach an eine sofortige Wiederausnahme der Beschießung nicht zu denken, und mit dem 22. März bereits ward denn auch der unmittelbare Angriff dieser seinblichen Hauptstellung in eine entsernte Blokade derselben verwandelt.

Die Ariegeunternehmungen der verbündeten Hauptarmee hatten mit diesem gescheiterten Bersuch bis auf Beiteres ihr Ende erreicht. Da derselben die Mittel zur Aufnahme einer wirklichen Belagerung von Fridericia zur Zeit noch nicht zur Berfügung standen und der Feind ihr gegenüber nicht wieder im offenen Felde erschien, sehlte ihr sactisch vorläusig jedes Object, wider welches sie hätte wirksam werden können. Aur der kleine Krieg spielte sich auf diesem Kriegerbeater zwischen beiden Theilen fort, und zwar keineswegs zum überwiegenden Bortbeil der verbindeten Bortruppen, welche vielmehr wiederholt durch kleine



. Recognoscirung auf ber Borpoftenfette von Fridericia.

seindliche Ueberfälle und ebensolche unvorhergesehene Laudungen recht empfindliche Berlusse erlitten. Namentlich glückte es den Dänen bei Baeke dem 8. prenßischen Husaren-Aegiment 30 Gesangene abzunehmen. Auch eine Escadron des Garde-Hafaren-Aegiments hatte durch einen Uebersall bei Bredal und Affentrup eine ähnliche Einbusse, qu erleiden.

Die Stimmung der jutischen und theilweise auch der nordschleswig ichen Bevölkerung trug wesentlich dazu bei, die Dänen bei diesen kleinen Unternehmungen zu begünstigen. Ein, wie früher schon erwähnt, durch einen besonderen Berein, "die dänische Baffenbrüderschaft", über diese ganzen Landestheile und selbst über Südschelsewig verbreitetes wohlorganistres Spionirspstem wirkte den Verbünderen in allen ibren Unternehmungen entgegen. Kein Possen bonte nunte

ausgesetzt, kein Detaschennent entsendet werden, ohne daß die nächsten dänischen Abtheilungen sich nicht von der Stärke dieser Abtheilungen, der etwa eingeschlagenen Richtung und sonst allen Einzelheiten sofort genau unterrichtet befunden hätten. Umgekehrt entbehrten dagegen die Alliirten wenigstens auf jütischem Boden durchaus aller ähnlichen Nachrichten. Die gelegentliche Ausbebung und Eindringung einzelner besonders der Spionerie verdächtiger Personen anderen in dieser saft bis zum Ende des Kriegs andauernden Lage ganz und aar nichte. Man versuhr verdündeterseits aus nicht recht einzussenden



Einbringung banifder Spione.

Gründen selbst wider die auf handsester That ergriffenen Rundschafter viel zu rücksichtevoll, als daß ein heilsamer Schreden über das gegen dieselben angewendete summarische Berfahren auf deren Complicen hatte seine Rückvirkung äußern können. In Folge dessen nußte man denn auch die üblen Krüchte hiervon tragen. Die Berrätherei der Landeseinwohner lag bei den erwähnten Ueberfällen, wie noch einer ganzen Reihe ähnlicher kleiner seindlicher Unternehmungen klar zu Tage, und es blieb schließlich nur der guten Schulung und Bachsamkeit der verbündeten Bortruppen, sowie dem Mangel an Unterneh-

mungsgeift bei dem Feinde juzuschreiben, daß die Berluste der Ersteren bei so überque ungunftigen Berhältnissen sich nicht noch weit schwerer und empfindslicher als ohnehin icon berausstellten.

Die Ereignisse bei der verbundeten hauptarmee sind, um nicht später auf diese für die hauptentscheidung völlig unwesentlichen Borgange noch einmal zurücksommen zu mussen, bier gleich bis zu einem Zeitpunkte versolgt worden, wo bei dem Corps des Prinzen Friedrich Carl langst ein ganz entgegengesetes, entschiedenes Bersahren hervorgetreten war. Um die eigentliche Belagerung und den Sturm der Düppelwerke als Ganzes betrachten zu können, mögen jedoch die gegenseitigen Unternehmungen auf diesem zweiten Kriegeschauplage vorläusig nur die Ausgang Februar versolgt werden, von wo ab der Ansang ienes späteren Ausschwungs etwa zu datiren sein dürste.

Als Einleitung zu dem Borgehen gegen Düppel war bereits unterm 6. Februar von dem Feldmarschall Wrangel der Bau zweier schwerer Batterien zur Sicherung der Fleneburger Föhrde, davon die eine bei Holnis am Eingange zu dieser bis unmittelbar an die Stadt Fleneburg herantretenden Bucht angeordnet worden. Unterm 10. Februar aber, noch vor der Theilung der verbündeten Armee, eröffnete die combinirte Garde-Division die unmittelbaren Operationen wider die genannte Position mit einer größeren Necognoseirung, in Anlaß welcher es dei Stadegaard und bei der Büsselvpel zu zwei kleinen Gesechten kann, welche diesseits einen Verlust von 2 Mann todt und 14 Mann, darunter 1 Offizier, in Verwundeten verursachten und außer einer freisis noch

Am folgenden Tage, mit welchem, wie bereits zu Eingang dieses Capitels erwähnt, zugleich die verbindete Hauptmacht nach dem Norden, das Corps des Bringen Friedrich Carl aber nach dem Sundewitt abrückte, erschien der dänische Banzerschooner "Absalon" vor der Batterie bei Holnis, ohne indeß den von dieser ihm gebotenen Kampf aufzunehmen.

febr ungenugenden Erfundung ber feindlichen Stellung ben Bewinn einiger

Gefangenen eintrugen.

Die Düppelstellung besand sich auf der äußersten Oftspise der großen zwischen Fleneburg und Apenrade weit aus dem Festlande vorspringenden Halbinsel Sundenwirt gelegen. Der Weg von Fleneburg dahin sührte über Gravenstein, Nübel und Düppel. Gerade zwischen den erstgenannten beiden Orten tritt jedoch der das Süduser der genannten Halbinsel bespisende Fleneburger Meerbusen oder die Fleneburger Föhrde dei Alnöer und Eckensund durch einen ichmalen Kanal die tief in das Land binein und bildet hier eine breite Ausbuchtung, das Kübel Woer. Durch dieses wieder und den von der Osse unterhalb der Düppelspige tief in die Ossesse des eindewitze einschniedenen Wenningsburd wird der Hauptspiel der ganzen großen Halbinsel von der Landzunge Broacker, der äußersten Südssie derkraut

dabei jene von Düppel um ein Bedeutendes und würde dieselbe vollständig beherrschen, wosern der an den schmalsten Stellen zwischen 3—4000 Schritt
breite Wenningbund nicht dazwischenläge. Die langbingestreckte, von dem
Dstende des Sundewitts nur durch eine schmale Wasserstraße, den Alsensund,
getrennte Insel Alsen tritt dagegen von Broacker mehr zurück, kann jedoch von
dort, namentlich sür den Punkt von Sonderburg, der Düppelspige gerade gegenüber, in einer Entsernung von etwa 6000 Schritt ebensalls eingesehen werden.

Bei den 1848 und 1849 stattgehabten Angrissen der Düppelstellung war deutscherseits die Landzunge von Broacker um deswillen ganz unbeachtet geblieben, weil es sich einmal damals nicht um die Bewältigung einer eigentlich besestigten Position handelte, und zweitens auch der breite Wasserspiegel zwischen ihr und jener bei der geringeren Tragweite der damals nur gesührten glatten Geschüße eine ausreichende Artilleriewirfung von dort keinessalls erwarten sies. Zeht nach Einschung der gezogenen Geschöße verhielten sich die Dinge jedoch hiermit ganz anders und diese Landzunge konnte möglicherweise sie die hieterwerten verdundeten Operationen und namentlich für ein Bombardennent der genannten, währendbes von den Dänen so start besestigten Stellung von hoher Wichtssistisseit werden. Der nächste Jugang zu derselben blieb indes nur durch eine bei den zuvor angegebenen Orten über den von der Fleusburger Föhrde zum Nübel Roer sührenden Kanal geschlagene Brück zu bewirken, durch welche überdies auch die directe Straße von Kleusburg nach Düppel um den über eine deutsche Wells bestragenden Umweg um das Roer abgekürzt wurde.

In der That war das Schlagen dieser Brucke die erste Maßregel, welche von dem Prinzen Friedrich Carl angewendet wurde, und sahen sich die Tänen dadurch nicht nur die Landzunge von Broacker entriffen, sondern zugleich die auf den unmittelbaren Untreis ihrer Stellung eingeschränkt. Umgekehrt hatten sich Preußen mit diesem neu eröffneten Berbindungswege die freieste Ausbreitung vor der seinblichen Position und einen für alle Fälle auserichenden Insammenbang zwischen ihren einzelnen, wider die letztere vorgeschobenen Abtheilungen gesichert.

Obgleich der Ban der Brücke bei Alnder bereits mit dem 13. Februar in Angriff genommen worden war und bei den namentlich auch auf dem Sundewitt zahlteich vertretenen danischen Spionen wohl voransgefest werden durfte, daß die Nachricht davon spätestena 14. in das seindliche Hauptquartier gelangt sein dürfte, geschah doch dänischerseits die zum 17. nicht das Geringste, dies wichtige Wastregel zu vereiteln oder doch zu behindern.

Erst am Morgen des letztgenannten Tages dampfte das dänische Bangerkuppelschiff "Rolf Krake" in die Flensburger Föhrde, und richtete, dem Feuer der preußischen Batterie bei Holnis ein stolzes Schweigen entgegensesend, seine Fahrt unmittelbar gegen Alnöer. Bereits waren dort und bei Eckensund zum Schute der Brude aber ebenfalls zwei je mit drei gezogenen 12-Pfundern arnitte Schauzen aufgeführt worden und der Empfang aus denfelben war ein



Befecht einer 12:Bfunder Strandbatterie bei Alnoer mit "Rolf Rrafe".

so heißer, daß das genannte Fabrzeug sich dadurch ein zwingendes halt geboten sah. Auch erlangten die Schuß um Schuß auf dieselben Zielvunkte einschlagenden preußischen Geschossen wir Schußen Geschossen bet die entschieden Preußischen Geschossen bet die entschieden Preußischen Geschossen lebergewicht. Der Schornkein des Eisenungethüms ward zerschossen, sein einer Drehthurm arg zugerichtet und nach einem zweistündigen Artilleriekampse sah da die das ihm Benden gezwungen. Langsam dampfte das Schissande er Köhrde zurück. Die unmittelbaren Berluste beider Theile bei diesem Gescht waren nur gering und bestanden diesseitel in zwei verwundeten Artilleristen, während vom Feinde drei Berwundete eingestanden wurden. Allein die unvalische Rückwirkung desselben stand hiermit keinessalls im Berhältniß. Bei diesem in den europäischen Gewässern ersten Wessen eines Panzerschiffs mit den neuen gezogenen Geschüßen hatte das erstere unbedingt den Kürzeren gezogen und die großen Hossinungen, welche die Dännen auf die Mitwirkung dieser Fabrzeuge zur Behauptung ihrer sesten Stellungen sesten, konnten sortan nur noch als sehr zweiselhaft erachtet werden.

Much außerdem hatte aber diefer Tag benfelben eine empfindliche Ginbuge

bereitet. Bet einer diesseits vorgenommenen umfassenden Recognoseirung waren bie danischen Borposten aus all ihren Positionen geworfen und benfelben allein an Gesangenen 1 Offizier und 60 Mann abgenommen worden. Der 20. Februar lieferte bei einer gleichen Gelegenheit wiederum 30 Gesangene in preusissiche Saude.



Befecht an ber Buffeltoppel am 22. Rebruar.

Noch hielten die Danen einen etwa dreiviertelstündigen Umfreis um ihre Stellung besetzt und namentlich waren es zwei zu beiden Seiten der Flensburger Chausse sich ausdehnende Gehölze, die Buffelloppel und das Stenderuper Holzwelche nach dieser Richtung jede genanere Erfundung der seindlichen Position behinderten. Alchnlich wirfte nach der anderen entgegengesetzen Richtung die zum Alsensund das ungefähr mit jenen Gehölzen in gleicher Höhten geber Dorf Rackebull. Für den 22. Februar ward nun diesseite beschloffen, durch eine größere Unternehmung die die zu biesen Punkten vorgeschobenen seindlichen Possen wenn möglich aufzuheben und durch eine derartige Lehre den Feind zu veranlassen, sich sortan und mehr auf seine Werke einzuschränken.

Der Erfolg des hierzu angewendeten Manövers übertraf alle Erwartungen. In drei Colonnen warsen sich am frühen Morgen des gedachten Tages die zur Ausstüdrung der vorgesetzen Absicht bestimmten preußischen Abstheilungen so überrasschend auf die dänischen Borposten, daß dieselben nirgend selbst einmal nur zu einem nachhaltigen Widerlande zu gesangen vermochten. Auch die zu deren Ausnahme vorgesendeten dänischen Rüchaltstruppen hielten sich nicht besser und ward dabei einem Batailson des 18. dänischen Regiments der erste in diesem Feldzuge von den Preußen erbeutete Danebrog entrissen. Die Zahl der gemach-



Preußifder Borpoften im Gunbemitt (im Pels).

ten Gefangenen belief fich auf 2 Offiziere, 253 Mann und überhaupt überftieg der dänische Berlust weit 300 Mann, wogegen die diesseitige Einbuse auf 6 Tobte und 4 Offiziere, 25 Mann an Verwundeten angegeben wurde.

Birklich hüteten sich von da ab die Dänen, ihre Posten noch wiederum nach den genannten Gehölzen vorzuschieben, und bildete sernerhin ein weit engerer, etwa durch die Ortschaften Ofters und WestersDüppel, Düppelfirche, Nackebull

und am Alfensund die einzelnen Gehöfte Battrup, Lille-Muhle und Ravenstoppel bezeichneter Umkreis die um ihre Stellung noch behauptete Außenlinie.

Andererseits blieb bei der Schnache des preußischen Corps nicht daran zu denken, schon jest noch nicht zu erwirken, als den Gegner auf das Terrain unmittelbar vor seinen Schanzen einzuschränken und ihn durch nicht abzureißende kleine Unternehmungen in Schach zu erhalten. Im Gegentheil meinte man mit jedem neuen Tage einen kräftigen Gegenstoß desselben erwarten zu dursen. Es ersolgte jedoch nichts dergleichen, sondern sesten vielnicht die Danen ohne Unterdrechung auch den kecksein, sonder necken zieliche Alles über sich erzeben lassende Basivität entacceu.

Rur mit bem Binter und feinem Schnee und Gis ober knietiefen Moraft und eifigen Schlackenwetter batten die Breugen in Diefem Zeitraum auf bein allen Binden ausgesetten Gundewitt ju fampfen, doch auch hiergegen befanden fich Diefelben feit Ausgang Rebrugt menigstens beffer ale ju Anfang bes Relbjuge geschütt. Der Staat und Brivatfammlungen wetteiferten babei, Die Truppen mit allen erforderlichen Binterbedurfniffen auszuruften. Eine große Sendung Schafvelge feste namentlich bas preußische Corps in den Stand, ben auf Borpoften febenden und baburch besonders den Unbilden ber Bitterung ausgesetten Mannichaften biefes wesentliche Schutmittel beizugeben, und ebenfo batte auch ichon die durch bie ichlimmen Mariche nach Arnie und Fleneburg porzuasweise mitaenonimene und auch sonst als politommen ungenügend erfannte Rußbefleidung eine beinabe vollständige und weit zwedmäßigere Erneue-Der Arantenstand des Corps war indeß in Unlag jener bofen rung erfahren. Mariche und ber für die berrichende ftrenge Jahreszeit durchans ungulänglichen Quartierverhaltniffe nichtebestoweniger ein febr großer und einzelne noch gar nicht im Teuer gestandene Compagnien faben fich badurch bereite am 10. Februar auf wenig über die Salfte ihrer ursprunglichen Starte gefest. Sicher durfte Die Befammtgabt ber Kranten mabrent Diefer Beriode fortbauernd auf mehrere taufend Dann veranichlagt merben. Unbedingt ein Grund mehr fur Die Danen, Die baburch noch mefentlich erhöhte Schwäche bes Gegnere ju einem fühnen Bagnig zu benüßen. Jedoch auch diese befanden fich andererseits wohl in einer wenig befferen Lage und es icheint nicht, ale ob ihnen von Rovenhagen und dem banifden Bolfe eine gleich bereitwillige und ausreichende Unterftugung wie ben breufifchen Truppen von Berlin und ber Bevolferung bes Seinigthelandes an Theil geworden mare.



## Voller Ernft.

s das wesentlichste Ergebniß des Februar darf der Abschluß der bis dahin so schwierigen deuts schen Berhältnisse betrachtet werden.

Auf das weiter vorn erwähnte Ausschreiben einer Minister-Conferenz Seitens der deutichen Mittels und Kleinstaaten war von Preusgen durch die Mobilmachung der fämmtlichen

Linien-Infanterie-Regimenter und des Jäger-Bataillons des 6. Armeccorps wie zweier Brigaden des 2. Gorps und der erforderlichen Artillerie geantwortet worden. Zugleich erhielten die Truppen des 6. Corps den Befehl, sich in der Lausig an der sächsischen Gerege zusammenzuziehen, nun erforderlichen Falles auf den erften Besehl in Sachsen einzurücken. Der zu dem gleichen Zeitpunkte zum Betrieb der erneuten Einigung über eine energischere Kriegssührung von Berlin nach Wien gesendete preußische General-Adjutant von Manteussel nachm dasse sienen Beg über Dresden, um dem sächssischen Könige und dessen, als die Seele der ganzen mitteldeutsschen Deposition zu betrachtenden Premier, Herrn von Beuft, über die Folgen eines etwaigen serneren gleichen Berbattens einige wahrscheinlich wenig verhüllte Winkt zu geben.

Eine an die deutschen Sofe gerichtete ernste Borstellung der österreichischen Regierung war diesen preußischen Schritten schon vorhergegangen und unter diesem doppelten Druck verliesen sowohl die von der Psordeusche Berichterstatung über die Erbansprüche des Herzogs von Augustenburg wie die erwähnte Conferenz ohne irgend ein unmittelbar thatsächliches Resultat. Zu der schon in Holstein eingerückten 10. preußischen Brigade erhielt nunmehr auch noch die 9. den Beschl berselben dahin zu solgen, ohne daß dawider vom deutschen Bunde auch nur ein Broteit erhoben worden wäre.

Die Gesinnungen der betresseuden deutschen Regierungen waren wohl unverändert dieselben geblieben, und wer weiß, ob sie dem von den beiden deutichen Großmächten nunmehr wider sie herausgeschrten Ernst so leicht nachgegeben haben möchten, wosern sie für einen serneren Widerstand auf die eigene Bevölkerung nur noch im Mindesten hätten zählen dürsen. Der Fall des Dannewerks und die Nachrichten vom Kriegeschauplage hatten bier jedoch die Nichtung

auf ein fast erstauntes Abwarten ichnell vollende erstarten laffen. Aebulich verbielten fich übrigene bie Dinge auch bei dem preußischen Bolle felbit. Rur der außerfte Theil ber Fortichrittebreffe verhielt fich fernerbin noch entschieden abfprechend; allein die von derfelben und einzelnen besondere verbiffenen Barteimannern gegen die verbundeten Kriegeoperationen und fonftigen Dagregeln erhobenen Anftande liefen mehr und mehr auf bloge Rergeleien binaus. allgemeine Sympathie mar vielmehr gang unbedingt mit den preußisch = ofter= reichischen Baffen und an eine birecte ober auch nur indirecte Unterftukung irgend welcher in die Deffentlichkeit hingustretenden Bestrebungen, ben Erfolg derselben au durchfreugen oder auch nur au hindern, blieb bei diefer vorherrichenden Stimmung nicht nur nicht mehr zu benten, sondern es konnte, wenn, wofür am Ende alle Aussicht vorhanden, Diese Bendung anhielt, ein berartiges Unterfangen fogar febr leicht vernichtend auf feine Urheber guruckwirken. Unter Diefen Umftanden blieb benn den erwähnten Regierungen allerdinge nichte weiter übrig, ale fich in bae Unvermeibliche zu fügen. Das lette Biberftreben im Innern war damit gebrochen, und ba der fvatere Friedeneichluß und die daran nich neu anknupfenden inneren Berwicklungen in Diefem Berke nicht weiter ale durch Auführung jener ersten Thatsache Erwähnung zu finden bestimmt find, fonnen bemnach die Rudblicke auf ben Berlauf und die allmälige Gestaltung der deutschen inneren Berhaltniffe hiermit abgeschloffen werden.

Richt minder vermag von hierab auch der Rücklick auf die auswärtigen Berhältnisse fallen gelassen zu werden. Die gänzliche Kassivität der fremden Mächte diesen innern deutschen Berwicklungen gegenüber ließ über deren Berhalten auch zu der unmittelbar dänischen Frage kaum noch einen Zweisel über hab die ein etwaiges Anwachsen des deutsch abnischen Streits zu einem allgemeinen europäischen Kriege sede Besorgniß. In dem gleichen Maaße, als diese so lange und namentlich zu Ansang so ernst drohende Gesahr indes zurücktat, steigerte sich für die beiden deutschen Großmächte die Nothwendigkeit, die augenblicklich so günftige Conjunctur zu raschen und entscheidenden Schlägen wider den Gegner zu benußen, um für den Kall einer spätern abermaligen Bendung wenigstens dei dem von England noch immer mit eiserner Beharrlichkeit angestrebten diplomatischen Anstrag der schwedenden Frage gleich mit so vollsgültigen realen Erfolgen eintreten zu können, daß die Leitung der Berhandlungen und der Abschläubig verselben daburch nach dieseiste vollssändig geschert wurden.

Der erste und nächste Schlag konnte hierbei nur gegen die Düppelstellung geführt werben und bereits mit Ausgang Februar waren denn auch von Preußen alle Borkehrungen hierzu getroffen worden. Als erste unmittelbare Verstärfung waren ichon Mitte dieses Wonats bei dem vor dieser Position stehenden preußischen Corps das 3. Jäger-Vatrallon und mehrere Festungs-Artislerie-Compagnien eingetroffen, ein ungeheures Artislerie-Waterial aber befand sich in den nächsten

preußischen Festungen vorbereitet, um sofort mit dem Abschluß der innern deutsichen Wirren zur Aufnahme einer regelmäßigen Belagerung der feindlichen Stellung dahin in Bewegung gesetzt zu werden.



Eransport von preußifchen ichweren Befdugen burch Fleneburg.

Unterm 6. Marz trafen benn in der That auch die ersten 4 schweren gezogenen 24-Pfunder bei diefem Corps ein und gleich ber erfte Bug in den biermit beginnenden wirklichen Operationen follte bem Feinde einen Borfchmack ber ihm vorbehaltenen späteren bittern Ueberraschungen und Erfahrungen bereiten.

Seit bem gescheiterten Berfuch bes "Rolf Rrate" jur Berftorung ber Brude von Alnöer mar von Geiten ber Danen nicht bas Beringste geschehen, ben Breugen den Befit ber fo wichtigen Salbinfel Broader ftreitig zu machen. Die Klankirung ibrer Bofition burch bie lettere fchien für Diefelben gang und gar feine Bedeutung ju befigen und ber Gedante einer Befchiegung ibrer Stellung von bort ihnen völlig außer bem Rreife ber Doglichfeit ju liegen. dem Nordstrande von Broader bei Gammelmart mar es jedoch, mo preußischerfeite in ber Racht vom 12. jum 13. Mars Die erfte mit jenen ichweren Geichüten grmirte Batterie guegeboben murbe und bereite am folgenden Morgen trugen die erften versucheweise abgegebenen Schuffe über ben Benningbund bis nabegu in Die Mitte ber feindlichen Bofition binuber.

Gelbft jest geschah jedoch von Geiten ber Danen burchaus nichte, um Die große ihnen bier erwachsene Befahr gleich im Reime zu erfticen. Weber legten fich ihre Bangerichiffe vor die fo über Racht entstandene preußische Batterie, um dieselbe, tofte es was es wolle, fofort wieder zusammenzuschießen, noch verfielen ibre Rubrer auf Die fo nabe liegende 3bee einer Landung im Ruden Diefes fo weit von dem preußischen Sauptcorps vorgeschobenen Geschükstandes, woran fich im Berlauf bes bier entbrannten Gefechte vielleicht ein mit ganger Rraft auf einen speciellen Buntt concentrirter Ausfall aus ihrer Sauptstellung auf Die preußische Umfaffimaelinie batte anschließen konnen. Die polle Gewißbeit, baß Die Duvvelftellung und mabriceinlich auch Conderburg bei der nunmehr erprobten Tragmeite bes preußischen Geschükes von Gammelmart aus unter bas wirksamfte Klankenfeuer genommen werden konnte, ward vielmehr von dem danischen Obercommando ohne nur einen Berfuch ber Abbulfe bingenommen. Die Bewältigung jener erften Stellung fonnte banach allerdinge nur noch ale eine Frage ber Beit betrachtet werben.

Die Beschreibung ber danischen Bofition ber ferneren Entwicklung voraufgeben zu laffen, fo umfaßte biefelbe die fich auf der außerften Dit - ober ber Duppelfpige bes Cundewitts bis gur Bobe von etwa 240 guß erhebenden Dup-In einem ungefahr balb- bie breiviertelftundigen Umfreis murben biefe Soben vom Benningbund bis zum Alfenfund in erfter Linie von 10, durch eine fortlaufende Umfaffungelinie unter fich verbundenen Sauptwerken umichloffen. Der Raum von dem erftgenannten Bafferfpiegel bis zu der Kleneburg-Conderburger Chauffee mard von vier diefer Berte ausgefüllt, und gwar waren biervon Dr. 1, unmittelbar am Ufer, ein Funfed mit zwei felbstftandigen Seitenflanten . Dr. 2 ebenfalle ein ftartee Runfed mit zwei por und babinter gelegenen Flankirungeschangen, Rr. 3 eine einfache Lunette, und Rr. 4 ein regel= mäßiges, auf einer ber höchstanstrebenden Bergfuppen gelegenes Gecheed. Diefes lette Bert befand fich babei gegen die brei anderen bedeutend gurudgelegen, und unmittelbar am guße beffelben führte bie vorbezeichnete Chauffee in die Stellung. Benfeit ber letteren traten bingegen Rr. 5 und 6, eine einfache Lunette und ein Kunfect, ziemlich weit aus der Umfaffungelinie bervor, wogegen wieder Dr. 7. eine Lunette, beträchtlich binter 6 gurudlag. Gin mit zwei Quellen binter und por Rr. 7 entspringender Bach vereinigte seine beiden Arme bart por Rr. 6 im fpiken Bintel, von wo er feinen Lauf im weiten Bogen um ben noch übrigen Theil ber Stellung gegen Rorben bie jum Alfenfund richtete, Rr. 8, 9 und 10 endlich, brei ftarte Kunfecte, füllten ben Raum bis zu letterem, und bie von Sonderburg nach Avenrade führende Landftrage trat bart unter Rr. 10 ine Freie.

In zweiter Linie murben im Laufe ber Belagerung von ben Danen binter ben Berten Rr. 1 bie 4, alfo wieder in bem Raum vom Benningbund bie gur Alensburger Chauffee, die vier Lünetten A B C und D aufgeworfen, und mard Die fortlaufende Berbindungelinie amifchen benfelben gulent bie Rr. 8 binaufgeführt. Ale britter Bertheidigungeabiconitt endlich bienten bie beiben ber Stadt Sonderburg gerade gegenüber angelegten und in ber Sauptfache que zwei großen Lunetten mit den beren Berbindung vermittelnden Courtinen bestebenden Brückenköpfe. Diefelben befanden fich mit ihrem inneren Raum außerbem gang unter bem Reuer ber jenseite auf ber porgenannten Infel errichteten Batterien und ebenfo beberrichten eine Reibe Die Rufte Diefes Gilande entlang aufgeworfener Schangen ben Alfenfund und ben Raum vor ben Berten Rr. 10 und 9, wie theilmeise sogar noch ben vor Nr. 8. Bermittelst zweier von ben Brudentopfen geschütter Schiffbruden ward bie Berbindung gwifchen Conberburg und ber Duppelftellung unterhalten.

Bas fpeciell ben innern Raum Diefer Stellung angeht, fo flieg ber Boben innerhalb berfelben vom Benningbund allmälig bis ju ber unfern hinter bem Berte Mr. 4 und bart über ber Fleusburger Chauffee gelegenen Duppelmuble, welche ale bochfter Bunft ber Bofition Diefelbe gleichfam ale Bahrzeichen und Observationevosten nach allen Richtungen überragte. 6= bie 800 Schritt babinter, auf bem Kreugungepunkt ber Rleneburger mit ber Abenraber Landftrage, befand fich bae banifche Barackenlager fur ben Refervetheil ber gur Befagung der Berte benügten Streitfrafte. Ginzelne Behöfte lagen fonft noch über ben innern Raum ber Stellung gerftreut und bichte Rnicke ichloffen bier wie auf dem gangen Sundewitt die einzelnen Acterftuce ein. Die Thalfentungen, in welchen ber vorermahnte Bach vor und hinter Schange 7 entsprang, maren febr fumpfig und bilbeten ein besonderes Annaberungehinderniß somobl für Diefes Bert, wie vor Rr. 6. Die Schangen felbft burften ale mabre Deifterftude ber Fortification betrachtet werden und alle bentbaren Schukmittel fanden fich

vor denselben wider einen etwaigen Sturmversuch des Geguers gehäuft. Der Raum über Werf 4 hinaus konnte wegen des Höhenrückens der Düppelmühle von Gammelmark nicht eingesehen werden, das sanft aussteinde Terrain dis zu der Mühle auswird und sogar die einzestnen Höhenkuppen, aus welchen die Berke Rr. 4, 5 und 6 gelegen, besanden sich dagegen dem Fetter der dortigen preußischen Batterien vollständig Preis gegeben. Im höheren Grade galt dies natürlich noch für die unmittelbar über den Wasserspiegel des Benningbundes gelegenen Berke Rr. 1, 2 und 3 und die später ausgeworsenn Lünetten der zweiten Bertheidigungssinie. Bon den Brücken und den Brückensöpsen war von Broacke nur ein kleiner Theil der zweiten südlichen Brücke sichtbar. Die Stadt Sonderburg mit ihrem Schlosse und den Windmidlen auf den Anhöhen hinter und zur Seite desselben lagen hingegen von dort völlig offen und dursten ihren Schup wider ein wirksanses Bombardennent allein von der weiten Entsernung erwarken.

Für den regelmäßigen Dienst befanden sich dauischerseits täglich eine Brigade — 4 Bataillone auf Borvosten vorgeschoben, während dahinter eine zweite Brigade die Besahung der Schauzen bewirkte und eine, resp. geeigneten Falls zwei Brigaden in dem Barackenlager die Reserve bildeten. Die Gesammtbesahung der Düppesstellung bestand somit aus 12, resp. 16 Batailsonen, während der Rest des dänischen Corps sich in Sonderburg und auf Alsen im Rückhalt hielt. Die Durchschnittsstärke des letztern belief sich auf 28 Batailsone, so daß also die Dänen den anfänglich nur 23 und ietzt 24 Batailsonen bes preußischen Belagerungs- oder eigentlich noch immer nur Beobachtungscorps gegenüber sortageset die Ueberlegenbeit bewahrten.

In dem Umtreis der feindlichen Stellung, um auch diesen kurz anzusühren, lag das noch von den Häuen behauptete Dorf Nackbüll etwa 2000 Schritt von dem Berke Nr. 10 entsernt au der Apenrader Landstraße. Imischen diesen den beinachte fatiglichen bleiser mid der Flensburger Chausse bildeten hingegen den gegenseitigen Zankapsel in den beinache täglichen kleinen Gesechten gegenwärtig die Dörser Kirch-Düppel, Düppel und Diter-Düppel, von welchen das letztgenannte dis auf einige hundert Schritt au die seindlichen Schanzen und zwar zwischen Nr. 2 und 9 hinantrat. Un der letztbezeichneten Chausse war das Gehöft Freudentshal der nächste etwa 1000 Schritt von Werke 4 entsernte Punkt, dabinter wieder um etwa 800 Schritt zurück lag hart an der Landstraße eine vereinzelte Anhöhe, der Spisberg, welche später diesseits vorzugsweise als Beobachtungspunkt benügt wurde, und die Gehölze der Büsselspupel und von Stenderungspunkt benügt wurde, und die Gehölze der Büsselspupel und von Stenderungspunkt den inige hundert Schritt rückwärts diesen Umkreis. Die Düppeldörser wie die angesührten einzelnen Gehöste waren von dem Dänen, um ihren Gegnern das Einnisten darin zu wehren, größtentheils niedergebrannt worden.

Erft am 17. Marg hatten fich die Danen von ber ihnen am 13. durch bie

Eröffnung der Gammelmarker Batterie bereiteten Ueberraschung zu einem Entschliß ausgerafft und zum ersten und einzigen Wale während des ganzen Krieges gingen dieselben an diesem Tage mit größeren Massen zum Angrif über. Um 10 Uhr Bormittags sahen sich die preußischen Borposten von Kadebüll aus durch eine von dem hänischen Obersten von Bulow beschligte seindliche Abtheilung von 4 Bataillonen mit 2 Geschügen überraschend angegriffen. Die diesem Dorfe gegenüber positire preußische Brigade Goeben nahm den ihr so gebotenen Kampf auf, welcher, da allmälig diesseits die sämmtlichen Bataillone dieses Webrzugs in die Action eingriffen und auch der Feind noch das 7. dänische Regiment hier heranzog, sehr lebhaft aussammte und gegen 1 Uhr Mittags damit abschloß, daß Rackebüll unter großer Einbuße für die Dänen an Todten, Verwundeten und Gesangenen von den Preußen erstürmt wurde.

Mittlerweile mar es auch por Duppel zwifchen ber preufifchen Brigate Rober und ftarten bort ebenfalle aufgetretenen feindlichen Rraften jum Gefecht gekommen, mobei ichlieflich auch Rirch=Duppel ben Danen entriffen murbe. Begen 2 Uhr Rachmittage gingen biefelben jedoch auf allen Bunften nochmale jum Angriff über und namentlich in Duppel erhielt badurch bas eine biefes Dorf befett haltende Bataillon bes 64. Regimente momentan einen überaus beiffen Stand. Erft bas Auftreten zweier Bataillone ber bieffeite ebenfalle noch beranbeorderten Brigade Caustein in der linken Klanke der Danen vermochte bier biefe jum Beichen ju bringen, boch gestaltete fich beren Berluft burch ben umfaffenden Angriff ber Breugen bafur nunmehr auch um fo berber, ben eigenen banifchen Berichten belief fich berfelbe auf 12 Offigiere und 668 Mann, wovon preußischerfeite 2 Offiziere, 282 Mann an Gefangenen einge-Die Dieffeitige Ginbuge bestand in 2 Offizieren, 21 Mann liefert murben. todt und 12 Offizieren, 102 Mann vermundet. Danischerseits mar bei dem Rampfe um den Befit von Duppel der Commandeur bee 8. danifden Regis mente. Dberft Sveberg, auf bem Blate geblieben, und gablte ber Bataillones Commandeur, Capitain Bedege, vom 4. danifden Regiment zu den Gefangenen. Dieffeite befanden fich der Commandeur bee 60. Regimente, Dberft von Sartnignn, und ber Major pon Guner pom 64. Regiment unter ben Bermundeten. Die fcmeren Berlufte ber Danen an Oberoffigieren bei jedem Busammentreffen blieben überhaupt bemertenswerth und jedenfalle ber vorzuglichen Ausbildung ber preußischen Truppen im Schiegen juguschreiben. Go mar in einem fleinen Befecht am 15. Mary bereite auch ber Bataillone-Commandeur im 5. banifchen Regiment, Capitain Baudig, todtlich vermundet worden.

Es war dies das bei weitem ernsteste Gesecht, welches die Preußen seit Missunde bestanden hatten, ja dasselbe übertraf in den dabei beiderseits unmittelbar in Verwendung gesetzten Streitkräften überhaupt weit alle seit Eröffnung des Feldzugs stattgehabten Kämpse. Die ganze 2. dänische Division und nach



ben eingebrachten Gefangenen zu urtheilen auch noch Theile des zur 1. Division gehörigen 3. und 18. danischen Regiments oder zusammen 12 bis 14 danische Bataillone waren in den letzten Momenten des Treffens mit 12 preußischen Bataillonen engagirt gewesen. Die Haltung der Dänen stand hingegen an diesem Tage der noch dei Deverse bewiesenen Hartnädigkeit und Jähigkeit weit nach, woran freilich das preußische Jündnadelgewehr den meisten Antheil haben mochte. Die Desterreicher hatten, da unter dem Einfluß der übsen Witterung ihre Gewehre theilweise versagten, auf ihren Schlachtseldern unmittelbar zum Bajonnet greisen mussen muste datterten Feinde bereitwilligst und mit größter Energie ausgenommen worden. Das surchtbare Schnellseuer der genannten preußischen Wasse wirkte jedoch auf die zum Angris vorstürmenden dänischen Abshielungen jedesmal zu verwirrend und mörderisch, als daß dieselben nachdem dem preußischen Bajonnetangriff noch Stand zu balten vermocht hätten.

Ein guter Theil der in diesem Gesecht danischerseits bewiesenen Unsicherheit und Schwäche blied übrigens jedensalls der mangelhaften und plantosen Führung derselben zuzuschreiben. Eine bestimmte Absicht, etwa von Kirch-Düppel aus die preußische Gernirungskinie zu durchbrechen und dadurch die preußische Brigade Goeben bei Nackebüll abzuschneiben, oder mindestens doch zwischen zwei Feuer zu drüngen, trat im ganzen Berlauf des Gesechtes nicht hervor, viellnehr krantte die Leitung desselben vom Ansang bis zum Ende an einer Unbestimmtbeit und einem Mangel an Entschossenbeit, wovon die üble Rückwirkung unmöglich ausbleiden konnte.

Umgekehrt erwies auf diesem Gesechtsselbe der preußische Besehlschaber Prinz Friedrich Carl im höchsten Maaße die klar bewußte, eiserne Energie und rücksichtslose Kühnheit, welche mit Ausnahme des Tages von Missunde seine Besehlssührung charakteristren und denen seine Exfolge zumeist zugeschrieben werden nüssen. Undekümmert um die möglicherweise vom Keinde entsaltete Uebermacht hatte derselbe diesem doch nicht einen Schritt breit Boden Preis gegeben und ohne Bedenken über zwei Drittseile der ihm für den Moment nur zur Bersügung sehennen Krifte zur Entsselben der ihm für den Moment nur zur Bersügung sehennen Krifte zur Entsselben werden über zwei Dataillone Broacker in Obacht hielten, waren sür den lezten Abschnitt des Kampses die dem preußischen Corps in der That nur noch 6 Bataillone dievonibel geblieben. Zeder Zug in der preußischen Besehlsührung erschien dabei ebenso gut berechnet, als kühn ausgesührt, und namentlich der leste Flankenangriss der zwei Bataillone von der Brigade Canstein durste hierfür als maßgebend erachtet werden. Der Sieg mußte sich bei diesem doppelten Gegensaße wohl für die Vereußen entscheiden.

Bis jum 15. Marz waren bei Gammelmark bereits eine zweite Batterie zu 4 24-Pfundern erbaut und ein Geschübemplacement für eine gezogene Feld-

batterie ausgehoben worden. Unter hinzuziehung von noch zwei Feldbatterien ward von hier an biesem Tage das Feuer aus zusammen 26 Geschüßen auf die Düppesstellung eröffnet. Die Birtung desselben ließ über die Ueberlegenheit der dieselben Artillerie und die Beherrschung des ganzen wider den Wenningbund abfallenden Theils der feindlichen Rosition keinen Zweisel übrig. Auch nach Sonderburg waren versuchsweise bereits einzelne Geschosse versendet worden und hatten trot des nahe an 3/s deutsche Weilen betragenden Zwischenraums ihr Ziel getroffen. Der "Rolf Krate" näherte sich zwar den preußischen Batterien, doch nur um auf die ersten beiden wider ihn abgegebenen Schüsse wieder in die ossen Gerundzudampsen.

Diefer nämliche 15. März ift zugleich noch wegen eines 3wischenfalls merkwurdig, welcher gleichsam als Borlaufer fur die spatere größere Unter-

nehmung gegen Alfen betrachtet merben barf.

Seit dem 25. Februar hielten nämlich die Danen die zu holstein gehörige Insel Fehnarn besetzt, von wo sie mit ihren daselbst stationirten Kanonen-booten die ganze holsteinische Kuste bedrohten und auf dem genannten Eilande selbst bedeutende Requisitionen ausschrieben. Es wäre nun eigentlich Sache des deutschen Bundes gewesen, diese heraussordende Verlegung des holsteinischen Gebiets zu ahnden; da der Beselhshaber der deutschen Bundestruppen in Holstein, General hate, jedoch jede Betheiligung an einem activen Versahngesantheil dieses herzogstums bildenden 9. preußischen Brigade, General von Schlegel, bierin auf eine Kaust zu handeln.

Tros der hochgehenden See und der durch Wind und Witterung bereiteten großen Schwierigkeiten wurden auf Beschl des genannten Generals in der Nacht vom 14. zum 15. März 3 Compagnien des 48. preußischen Regiments nach Kehmarn übergesett. Der kühne handstreich glückte unter Mitwirkung einiger patriotischer Landeseinwohner und der zur Bootsführung ausgebotenen holsteinischen Schiffer über Erwarten. Der Feind ward völlig überrascht und die zum letzten Mann ausgehoben. Kaum daß es den an der Küste liegenden seinblichen Fahrzeugen noch gelang, die hohe See zu gewinnen. Der preußische Berlust bei diesem gelungenen Wagestück bestand in 5 Berwundeten, die Dänen hatten außer einigen Todten und Berwundeten 2 Ofsiziere und 109 Mann an Gefangenen eingebüßt. Ueberdies war den Preußen ein als Signalkanone benützes dreipssinds Geschüß und ein Danebrog zur Beute geworden.

Kein Tag verging von hierab, ohne durch das aus den Gammelmarker Batterien fortgesette Bombardement den Danen die empfindlichsten Berluste zu bereiten. Auch jog sich der Kreis um die seindliche Stellung immer enger. Zunächst waren von dem Belagerungscorps schon die beiden bis dahin noch zu Besakungswecken verwendelen Batailsone berangezogen worden, am 22. Wärz

aber stieß zu demselben eine aus je einem Regiment der in Holstein stehenden 9. und 10. preußischen Brigade combinitet Brigade unter Beseld des Generals Major von Raven. Endlich erhielten den 26. März 9 von den 12 Batailsonen ber bei der verbündeten Haufaufrenden eingetheilten preußischen Garde-Tivision den Beselh, soson das der der unzuberden, wogegen die 21. preußische Insanterie-Brigade zu deren Ersat bestimmt und sosort von Berlin aus nach der Grenze von Intsand in Bewegung geseth wurde. Das unter dem Beseld des Prinzen Friedrich Earl vereinigte Corps hatte nach dem Eintersen der Garde von 11 Bewerde am 27. Närz eine Stärte von 41 Batailsonen erlangt und das so lange vermisste Uedergewicht der Jahl war somit nunmehr an dasselbe übergegangen.

Die artilleristischen Wagregeln hielten hiermit gleichen Schritt. Ebenfalls bis jum 26. befanden sich bei Gammelmark bereits 4 feste Batterien mit 14 schweren Geschüßen in Thatigkeit und die Mittel waren bereit, um demnächst auch in der Front der seindlichen Stellung die regelmäßige Belagerung beginnen

zu tonnen.

Die Nacht vom 27. jum 28. Mars follte nach langer Bogerung endlich auch wieder dem "Rolf Krafe" Gelegenheit gemahren, erneut und biesmal auf eine ben Breugen febr empfindliche Beife in ben Berlauf ber Begebenheiten einquareifen. Ale Brobeftud mar fur biefe Racht ben unter bem Commando bee General von Raven am 22. eingetroffenen beiben preußischen Regimentern Rr. 8 und 18 aufgegeben worben, Die Danen burch einen überraschenden Angriff in bem gangen Umfreis ber feindlichen Stellung, von den Berten Rr. 1 bis 8 bie in ben unmittelbaren Bereich berfelben, jurudjumerfen. Der Angriff biefer Rerntruppen erfolgte indeß mit einem folden Ungeftum, daß der Feind nicht andere mabnte, ale ben Sturm auf feine Stellung ichon beginnen ju feben. Seine gange Macht mard gur Abwehr biefer vermeinten Gefahr von ihm aufgeboten, die Befagung ber Schangen murbe in fliegender Gile von Alfen aus bis zu zwei vollständigen Divisionen verftartt. Der danifche Dberbefehlehaber, General von Gerlach, ericbien bort felber jur Stelle, um Die Leitung bes Rampfes in Berfon zu übernehmen. Auch ber "Rolf Krate" erhielt Befehl, ohne Bergua in ben Benningbund einzulaufen und ben preugischen Angriff burch fein Reuer in die Klanke zu nehmen.

Das zunächst dem User dieser Bucht wider die Werke Nr. 1 bis 4 vorgegangene 18. Regiment erhielt unter dem Kartätschhagel derselben in der Front und den von dem Wasserpiegel einschlagenden Granaten des seindlichen Wonitors bald einen surchtbar heißen Stand. Das dem Strande zunächst verwendete Füslier-Bataillon gerieth schließich in Berwirrung und mußte zur rickgenommen werden. Die seindlichen Schülzenschwarren drängten nach und der Kückzug konnte preußischerseits nicht ohne Berlust bewirkt werden. Wenig besser erging es dem jenseit der Flensburger Chausse wieden in der Rr. 5, 6

und 8 verwendeten Leibregiment Ar. 8, welches im ersten stürmischen Anlauf bis unmittelbar zu dem Drahtzaun vor den seindlichen Schanzen vorgedrungen war. Bon weit überlegenen feindlichen Kräften gedrängt, mußte dasselbe ebenfalls zurückweichen. Der Feind solgte jedoch nur bis Oster-Düppel und konnte dieser Ort preußischeriet schließlich behauptet werden. Die Einbuße dieses heißen Kampses bestand dieseits in 1 Offizier, 19 Mann todt, 4. Offizieren, darunter der Oberstlieutenant von Greissenberg vom Leibregiment, und 128 Mann verwundet und ebenfalls 4 Offizieren, davon drei schwer verwundet, nebst 27 Mann an Gesangenen. Bon den Dänen ward ihr Gesammtverluft aux Todten und Verwundeten auf 7 Ofsiziere und 138 Mann angegeben, 63 Mann waren außerdem gleich zu Eingang des Gesechts von den Preußen gessangen genonnuen worden.

In der Nacht vom 29. jum 30. Marz erfolgte diesseits die Eröffnung der Laufgraben. Die Angrifferichtung war hierzu durch die Gestalt der feindlichen Stellung vorgeschrieben und konnte nach der Beschreibung derselben nicht gut anders als wider die Berke Nr. 1 bis 6 erfolgen. Ginem erneuten Auftreten der seindlichen Panzerschiffe im Benningbund sollte durch die Anlage von schweren

Batterien an den geeigneten Buntten vorgebeugt werben.

Bereits am 2. April konnte die feindliche Stellung aus 13 Batterien besichoffen werden, von Gammelmark aus ward dagegen an diesem Tage Sondersburg, der Hauptstützunkt der danischen Position, unter ein furchtbares Bombardement genommen. Die halbe Stadt ging unter der dadurch veraulasten Fenersbrunft in Flammen auf. Bu gleicher Zeit wurden den Alsensand und wafte bei Ballegaard und Satrup die Borkehrungen zu einem unmittelbaren Uebergange des preußischen Corps nach Alsen getroffen; zur Aussührung dieses Borshaens war früher schon auch noch der Bontontrain des österreichischen Corps berangezogen worden.

Dies lette Unternehmen war so ernst gemeint, daß man preußischerseits sogar beabsichtigte, die bei Swinemunde und Stralsund stationirten preußischen Seestreitkräfte hierzu in Mitwirkung zu ziehen. Die augenscheinliche Geschr bei einem Auslausen nach Alsen die eigene junge Marine den weit überlegenen danischen Krästen gegenüber der Bernichtung auszusehen, ließ indeß schließlich das ganze Project wieder ausgeden. Die Wirkung der damit auf eine bloße Demonstration hinauslausenden Borbereitungen zum Uebergange erwies sich nichtsdestoweniger als eine überaus vortheilhaste. Die Besorgniß für das Eintreten eines solchen Falles war dadurch bei dem dänischen Obercommando aufs höchste gestiegen. In größter Eile wurde von demselben die ganze jeuseitige Küste des Alsensunds mit Schauzen gespielt und ein guter Theil der diesponiblen Kräste sortgesetz zur Ueberwachung dieser Wasserspraßestrungs gersplittert.

Mit bem 5. April mar bieffeite ber Uebergang nach Alfen aufgegeben mor-

ben, doch hörte man deshalb nicht auf, die Beforgniß des Feindes vor Ausssührung dieser Absicht durch hierauf zu deutende Scheinbewegungen und die Anlage von Batterien zur Beherrichung des Alfensundes ohne Unterlaß rege zu erhalten. Zugleich wurden die Belagerungsarbeiten mit unausgesetztem Eiser geförbert. Am 7. befanden sich bereits 17 Batterien in Thätigkeit; and 0. war deren Zahl auf 21 angewachsen. Bom 13. ab seuerten 30 Batterien, und deren Zahl sie bie zum 16. auf 33 mit 83 schweren Belagerungssetzten, und deren Zahl sieg bie zum 16. auf 33 mit 83 schweren Belagerungssetzten.



Bezogene 24:Pfunter Breichebatterie.

und einigen zwanzig Feldgeschüßen. In bem gleichen furzen Zeitraume waren bie Lausgraben bis zur britten Parallele, nur noch einige hundert Schritt von ben zunächst angegriffenen Werken, vorgeführt worden.

Durch allnächtlich saft sich wiederholende kleine Ueberrumpelungen und Alarunirungen wurden die siehelichen Borposten zugleich immer enger auf den unmittelbaren Umkreis ihrer Werke eingeschränkt, und mit einem in der Nacht vom 13. zum 14. April ausgeschrten größeren derartigen Schlage sahen sich dieselben schließlich den lezten Fuß Boden von denselben entrissen. Ihre hierbei erlittene Einduße belief sich außerdem allein an Gesangenen auf 4 Offiziere und 102 Mann. Auch diesseits war jedoch durch das Feuer der seindlichen Schanzen der Verlus bei diesem Gescht ein sehr empfindlicher. Der schon bei Wissunder den Berwundeten aufgeschrte Commandeur des 1. Bataillons vom 60. Regiment, Major von Zena, starb einige Tage darauf im Johannierhospital wübel an seinen bei dieser Gelegenheit empfangenen Wunden, und belief sich

der Berluft der 4 jum Angriff verwendeten preußischen Compagnien außerdem auf 1 Offizier und 4 Mann an Todten und 1 Offizier, 29 Mann an Berwundeten.

Bereits mit Abschluß bes ersten Drittheils bes April war für die Danen jede Aussicht auf Behauptung ber Düppelstellung geschwunden und ihre Lage konnte für nicht besser benn völlig hoffnungslos erachtet werden. Jeder Tag



Das Johanniterboopital bei Rubel.

verursachte ihnen durch das nicht aussesende Feuer der Belagerer schwere Berluste. Kein Flecken Boben in dem von den Gammelmarker Batterien beherrschten Raum ihrer Position war vor den mit größter Präcision Schuß um Schuß in die genommenen Ziele einschlagenden preußischen Projectilen gesichert. Ihre mit so meisterhafter Sorgialt ausgesührten Berke glichen nur noch ungeheuren Trümmerhausen. Die angeblich bombensicheren Blockhäuser in den selben bildeten mit ihren zerplitterten und übereinandergestürzten Balken nur noch weit ehre ein hindernis für die Bertheidigung als einen gesicherten Aussenbaltsort für die Besatung der Schanzen. Die Brustwehr der letzteren erwies sich an den dem seinvolligen Keuer zumeist ausgesehren Stellen völlig abgekännunt.

Am 14. April stürzte vor den Zielschüssen der Gammelmarker Batterien auch die massin gebaute Düppelmühle zusammen, welche bis dahin gleichsam als ein Bahrzeichen der noch ungebrochenen danischen Biderstandskraft die seindliche Stellung überragt hatte, und in der That erlahmte mit diesem Borsall auch die Ausdauer der Bertheidiger in dem Maasse, daß sie es von hierad aufgaben, die über Tag ihren Berten zugefügten Schäden im Berlauf der Nacht wieder auszubessern. Die Ansinerksaukeit derselben zeigte sich von hierad vielemehr höchstens noch darauf gerichtet, ihre Schanzen sturmfrei zu erhalten. Die Artiskreiweirtung der angegriffenen Berke erschien dabei kaum noch nennenswerth, nur Ar. 2, wo der wackere Commandant, Lieutenant Ancker, die eigne Energie seiner Mannschaft mitzutheilen wußte, und Ar. 4 machten hiervon eine Ausnahme.

Es würde, um die Endentscheidung abermals zu verzögern, für die Danen allerdings genügt haben, sich über Nacht nach Alfen zurückzuziehen, die Brücken hinter sich abzubrechen, und die Düppelwerke in die Luft zu sprengen. Auch six einen vom Ersolge gekrönten seindlichen Sturmangriff wäre dies lette Berjahren unzweiselhaft das wirksamste Mittel gewesen, den eigenen Abzug aus der nicht länger zu behauptenden Stellung zu decken und mit möglichst geringer Einbuse zu bewerkselben. Seltsamerweise scheint jedoch Niemand in dem danischen Obercommando an das doch so nahe liegende Beispiel von Sewastopol gedacht zu haben, wo die Aussen ehrer wom 7. September 1856 vorzugsweise dem gleichen Bersahren ihre Rettung zu danken hatten. Benigstens sanden sich zu Unterminirung der Berke von Düppel auch nicht die geringsten Borkehrungen getrossen. Die freiwillige Ausgabe der Düppelwerke war dagegen von dem dänischen Oberbeschlischer allerdings in Kopenhagen in Antrag gebracht, aber von dem Miniskerium Monrad schlechterdings verweigert worden.

Am 15. April waren der Oberbeschlshaber der verbundeten Streitkräfte, geldmarschall Brangel, der preußische Kronprinz und die übrigen bei dem alliirten here anwesenden preußischen und fremden Prinzen und Fürstlichseiten in dem hauptquartier des Prinzen Friedrich Carl eingetrossen, um dem sür die nächsten Tage beschlossenen Sturm als Augenzeugen beizuwohnen. Auch der banzische General von der Tann, der einstige Sieger von hoptrup und tapsere Kämpfer sur Schleswig-holstein, war herbeigeeitt, um wenigstens in seiner Person Süddussing-holstein, war herbeigeeitt, um wenigstens in seiner Person Süddussig-holstein, war herbeigeeitt, um venigstens in seiner Person Süddussig-holstein, war herbeigeeitt, um venigstens in seiner Person Süddussig-holstein, war herbeigeeitt, um venigstens in seiner Person Süddussige Werk ward die Arther das heitige Abendmahl ausgetheilt. Der begeisstersse von dem Freußischen Lager.



Bierter Abidnitt.

## Der Düppelsturm.

bem Abend des 17. April waren die Ordres jum Sturm für den nächsten Bormittag um 10 Uhr ausgegeben worden und nach der von dem Prinzen Friedrich Carl für den Sturm ertheilten, in jeder Beziehung mustergültigen Disposition sollte der Angris mit den Glockenschlage der bezeichneten Tages-

stunde wider die feindlichen Werte Rr. 1 bie 6 in feche Sturmcolonnen gugleich ausgeführt werden,

Be nach dem Umfange ber anzugreifenden feindlichen Schangen befanden fich diese Abtheilungen vor den Werken Rr. 1, 3, 5 und 6 nur aus je 6, die wider Rr. 2 gerichtete Sturmfaule bagegen aus 10, und endlich die gur Ginnahme des feindlichen Sauptwerkes Rr. 4 bestimmte Abtheilung aus 12 Compagnien zusammengesett. Die Colonne Dr. 1 murde von 3 Compagnien des 3. Gardes. 2 bes 4. Gardes und 1 bes 3. Gardes Grenadier-Regimente gebilbet ; die Rr. 2 bestand aus 6 Compagnien Des Regiments Rr. 35 und 4 des Regiments Nr. 60 (Brigade Cauffein); Die Nr. 3 formirten je 3 Compagnien der Regimenter Rr. 8 und 18 (Brigade Raven) : Rr. 4 enthielt 8 Compagnien Des Regiments Rr. 53 und 4 Compagnien Rr. 55 (Brigade Schmidt und Goeben); Die Rr. 5 bilbeten je 3 Compagnien der Regimenter Dr. 24 und 64 (Brigade Roeder) und die 6. Colonne mar wiederum aus den Garden, und gwar aus je 3 Comvagnien bes 3. und 4. Garde-Grengbier-Regimente, gufammengestellt. Den Befehl über die einzelnen Sturmcolonnen führten ber Reihe nach bie Majore von Conta vom 4. Gardes, von Fragftein vom 35., von Gaudy vom 8. Regis ment, ber Oberft und Commandeur bee 53. Regimente von Buddenbrod und Die Majore von Krohn vom 24. und von Beeren vom 4. Garde-Grenadier-Regiment. Den Colonnen 1, 3 und 5 war je eine halbe, ben Rr. 2, 4 und 6 ie eine gange Bionier - Compagnie und überdies noch jeder 1 Offizier, 4 Unteroffiziere und 16 Dann Artilleriften jur fofortigen Bedienung ber in ben feindlichen Berken eroberten Geschüte beigegeben. Roch eine halbe Compagnie Bioniere batte nachstdem den felbftftandigen Auftrag, die von den Danen auf ber Fleneburger Chauffee zwischen den Berten Dr. 4 und 5 errichteten Barritaden

aufzuraumen, um so der zur Unterfützung des Sturmes bestimmten Sauptreserve und den derselben beigegebenen Feldbatterien den Eingang in die feindliche Stellung zu öffnen.

Die Ordnung bes Sturme mar bei fammtlichen Abtheilungen in folgender Beise bestimmt : vorauf benselben eine Compagnie in aufgelöfter Ordnung jur Umfaffung ber feindlichen Schangen und Unterhaltung eines heftigen Reuers auf die Besatzung derfelben, dabinter die Bioniere mit einer Compagnie Bertmannichaften, dann die Salfte ber Sturmcolonne, und ichlieglich ale Rudhalt Die zweite Balfte berfelben. Bei ben Bionierabtheilungen follten je 6 Dann berfelben mit Bulverfacen von 30 Bfund Bulver jum Sprengen ber feindlichen Sturmpfable und Ballifaden verfeben fein, die denfelben jugetheilten Bertmannichaften waren außer ihrem umgehangten Gewehr mit Leitern , Brettern , Faichinen, Beufaden und anderen . Gerathichaften ausgeruftet, jeder Dann ber Sturmcolonne führte außerbem jum Ausfüllen ber fich etwa bem Sturmlauf entgegenftellenden Bodenbinderniffe einen halbgefüllten Candfad mit fich. Sierzu aufgeforderte Freiwillige trugen bei jeder Compagnie eine fcmar; und weiße Sturmfabne jum Aufpflanzen auf den genommenen Berten. Das Borbrechen aus ben Laufgraben follte überall im Laufschritt erfolgen. Die Artilleriften maren ben Rudhalteabtheilungen ber einzelnen Sturmcolonnen beigegeben. Sammtliche Truppen trugen ale Ropfbededung nur bie Keldmuge und batten bis auf den en bandoulière getragenen Mantel bas Gepad gurudgelaffen. Gin mindeftene fecheftundigee, julest bie jur hochften Boteng ber Geschwindigfeit gesteigertes Feuer aus fammtlichen Batterien hatte ben Sturm einzuleiten, Die Batterien bei Gammelmart endlich waren angewiesen, auch nach bereite erfolgter Einnahme ber feindlichen Berte gur hemmung ber feindlichen Bertheidigungsmaßregeln den Raum hinter benfelben bis jum Brudentopf mit ihren Projectilen ju überschütten, wie zugleich bem Gingreifen ber feindlichen Bangerschiffe in bas Befecht entgegenzuwirfen.

Die Hauptreserve war aus dem Rest der Brigade Canstein — noch 6 Compagnien vom 35. und 8 vom 60. Regiment — und dem der Brigade Raven — noch je 9 Compagnien der Regimenter Kr. 8 und 18 — gebildet, und besanden sich derselben 4 bespannte Feldbatterien beigegeben. Bon den übrigen preußischen Truppen war die Brigade Goeben nach Satrup vorgeschoben, um durch die Orohung eines unmittelbaren Ueberganges nach Alsen die Ausmerksande die nöchgen Bontons zu einer Ueberbrückung des Alsensteng diese Eindrucks die nöthigen Bontons zu einer Ueberbrückung des Alsensundes ebenssals hinter dem Satruper Hosz zusammengesahren. Der Rest der Brigade Schmidt stand in Rackebull und beobachtete mit vorgeschoebenen Abtheilungen bie von dem diesseitigen Augriff nicht mit umfasten seindlichen Werke Kr. 8 bis 10. Die Brigade Koden und die nicht zu den Schwindonnen eingetheilten

Garben endlich bildeten hinter dem Spikberge und bei Kirch-Düppel einen letzten Rückhalt für die zum unmittelbaren Angriff bestimmten Truppen. Der General-Lieutenant von Manstein führte den Beschl über sammtliche Sturmabtheilungen, welche in den eigentlichen Sturmcolonnen 46 Compagnien oder  $11^{1/2}$  Bataillon Insanterie und 5 Compagnien Pioniere, und mit der unmittelbaren Hauptreserve  $19^{1/2}$  Bataillon start waren. Die Oberleitung des Sturms von Seiten des Prinzen Friedrich Carl sollte vom Spikberge erfolgen. So groß war die Juversicht auf das unbedingte Gelingen des vorgesetzen Berkes im dreußischen Hauptquartier, daß die Musst der zum Sturmlauf bestimmten Truppen den Beschl erhalten hatte, jenen von der zweiten Parallele mit den Klängen des einst von Kriedrich dem Großen selbst componirten Hochenfriedberger Marsches einzuleiten. Die Hauptverbandpläse besanden sich dei dem Gehöft von Freudenthal und zur Seite des Spikbergs in dem Gehöft von Wielhoi angelegt.

Um 2½ Uhr Nachts rückten die Sturmcolonnen in die Laufgräben. Die letzten handebrücke wurden ausgetauscht, die letzten Grüße in die heimath den zurückbleibenden Kameraden ausgetragen. Gine feierlich gehobene Stimmung beherrschte die Krieger. Unter dem in azurner Bläue sich über die nächtige Erde spannenden himmelsbogen lagerten dieselben hinter der Böschung der ersten Barallele. Der Mond mit seinem Silberglanze ließ die verschwimmenden Umrisse von Land und Meer in zauberischer Schone hervortreten, eine sast lich linde Lust umfächelte die heiße Stirn der Männer, von denen so viesen diese

Racht Die lette ihres Lebens fein follte.

Mit 3 Uhr Morgens fteigerte fich allmälig bas Feuer bes bie babin nur in vereinzelten Schlagen vernehmbaren Gefchütes, bis daffelbe gegen Tagesanbruch zu einem fort und fort rollenden Donner anschwoll. Dichte Dampfwolfen verhüllten jest die Scene. Blis auf Blis gudte aus benfelben buben und druben, die Erde bebte und die Luft erschütterte von dem furchtbaren Rrachen, und mit hoblem Saufen gogen unaufhörlich bie todbringenden Gefchoffe über ben Ropfen ber auf ihrem barten Lager Ausgestreckten ihre Klammenbogen. Ein blutrother Reuerball erhob fich die Sonne hinter den Duppeler Bergen, ber Glang bes Tagesgeftirne ichien unter ben grauen, alle Gegenftande nah und fern umwallenden Schleiern ausgelofcht, nur in langen 3wifdenraumen, wenn ber Morgenwind die ben Athem beengenden Dampfwolken gerriß, bligte auf einen furgen Augenblid die in Gold und Burpur leuchtende Meereeflache dahinter bervor und man entdectte auf berselben in weiter Ferne die feindlichen Bangerichiffe, wo auf bem Berbed bee "Rolf Rrate", fei's eine Berbohnung ber preußischen Anftrengungen, fei's allzugroße Sicherheit, foeben von der Dannfchaft Bafche jum Trodnen aufgehangt murbe.

Die Danen hatten nichtebestoweniger für diese Racht ben Sturm erwartet, boch mit Tagesanbruch glaubten fie benfelben nicht mehr beforgen ju durfen.

ac.

Sie hielten die Werke schon seit mehreren Tagen, um auf alle Källe vorbereitet ju fein, mit vier Brigaden befest, und zwar bildete am 18. April die jur erften Divifion gehörige zweite Brigade (Commandeur Oberft Raufmann, Regimenter Rr. 3 und 18) einen letten Ruchalt in dem Brudentopf, von den drei andern Brigaden aber fand die erfte (Commandeur Oberft Laffon, Regimenter Rr. 2 und 22) in und hinter ben Berfen Rr. 1 bie 6 vertheilt, mahrend bie britte Brigade (Commandeur Oberft Boriehofer, Regimenter Rr. 16 und 17) bie Schangen Rr. 7 bie 10 befett hielt und die gur britten banifden Divifion gehorige achte Brigade (Commandeur Dberft Scharffenberg, Regimenter Rr. 9 und 20) hart hinter und neben bem von bem feindlichen Feuer gerftorten Baradenlager ale erfte und nachfte Referve fur Die etwa angegriffenen Linien bivouafirte. Den Befehl in der Duppelstellung führte an Diesem Tage ber Commandeur ber zweiten banifchen Divifion, Generalmajor bu Blat, und war bemfelben ber Couechef bee banifchen Generalftabes, Dajor Rofen, in ber Leitung bee Commandos beigegeben. Bon den übrigen an diesem Tage in fieben vollständigen Infanterie-Brigaden (Die gange 1. und 2. Infanterie = Division und von der 3. Die 8. Brigade) nebft bem nicht eingetheilten Barbe = Batgillon aus gusammen 29 Bataillonen und 5 Relbbatterien mit 40 Geschützen bestehenden banischen Streitfraften befand fich noch eine Brigade und zwar die 5. von der zweiten Division mit ben banifchen Garben in Conberburg, mabrend die beiden letten Brigaden jur Strandbewachung verwendet maren ober weiter jurud auf Alfen in Cantonnirungequartieren lagen. 10 besvannte Relbaeichute maren ben Truppen in der Duppelstellung beigegeben. Die Starte ber bort befindlichen banischen Krafte durfte, Die babin vorgeschobenen 16 Bataillone durchschnittlich noch zu je 600 Combattanten gerechnet, incl. ber Artillerie- und Geniemannschaften auf rund p. p. 10 bis 11,000 Mann veranschlagt werden.

Hoher und bober stieg die Sonne. Seit 8 Uhr Morgens hatte das preussische Feuer seinen Culminationspunkt erreicht, 20 bis 30 Schuß sielen in der Seeunde und von dem danischen Bericht wird die Jahl der während dieses furchtbaren Bombardements geschleuderten preußischen Geschosse auf 15 bis 20,000 angegeben. Bon den seinblichen Werken antworteten zulest nur noch Rr. 2 und 4 in langen Zwischenraumen, wie etwas lebhaster Ar. 7 und 8. Jeht sehlten nur noch einige Ninuten an 10 Uhr, stüfternd machte das Bort die Runde. Ieder griff zu seinen Wassen. Gin letztes stummes Gebet und auf den Führer ordneten sich die für den unmittelbaren Sturmangrischen werden.

Mit dem Glodenschlage zehn verstummte der Donner der preußischen Schanzen ploglich und zugleich brachen die Sturmcolonnen über die geöffneten Ausfallpforten wider die feindlichen Berke vor. Der bis zu dem Fuße derfelben zuruckzulegende Raum betrug bei den meisten kaum 300 bis 400 Schritt.

Einige furchtbar bange Secunden — und das jubelnde hurrah der Stürmer, untermischt mit dem Knattern des Gewehrseuers, dem Wirbeln der preußischen und danischen Trommeln und dem Krachen des seindlichen Geschützes schalte von der Brustwehr der erfliegenen Schanzen. Bor und zurück wogte vor deren Eingängen ein verwirrtes Getümmel. Zeht flatterte auf der Communication zwischen den seindlichen Werken Mr. 2 und 3 die erste preußische Fahne. Gleich darauf auf Nr. 1. Auf Nr. 3, 2, 5 und 6 wurden unter einem verzweiselten Gewühl hinter einander die preußischen Banner ausgephanzt. Zulest auf Nr. 4, welches Wert, da wegen seiner mehr zurückgelegenen Lage die zu besien Begenelchen



Erfturmung ber Schange Rr. 4.

nahme bestimmte Sturmfaule sonst bas fich freugende Feuer von Nr. 3 und 5 hatte paffiren muffen, allerdings auch erft 10 Minuten fpater als die übrigen

Schanzen angegriffen worden war. Roch sehte der Kamps in den letteren indeß nicht aus. Ein wüstes Geschrei, das Anallen der Schüffe, das hin- und her- wogen der Angreiser und Bertheidiger verkündeten die Erbiterung, womit auf den meisten Punkten um die Entschung gerungen wurde. Die Gammels- marker Batterien schienen zur Unterführung der Ihrigen ihr tiesste Drgelregister ausgezogen zu haben. Bon der höhe der Parallele Ar. 2 könten die schmeteternden Fansaren der preußischen Feldmusik zu den muthigen Stürmern hinüber.

Um beifeften mutbete ber Streit vor und in Dr. 2 und 6. In bem letteren Berte erlahmte ber Biderftand erft, ale der Subrer ber bemfelben ju Gulfe geeilten banifchen Ruchalteabtheilung, Capitain Lundbie, Bataillonecommandeur vom 2. danischen Regiment, im Rampfe Dann wider Dann gefallen mar. Befondere hartnadig gestalteten fich bier ber Angriff wie Die Bertheidigung in ben Communicationegraben ju Schange 5 und 7. Auch ber bieffeitige Rubrer, Major von Beeren, fand an diefer Stelle in dem Bemuben bie Seinen angueifern ben Tob. Der Sauptmann pon Stwolineti brang endlich querft mit feiner Compagnie bis in ben Ruden ber feindlichen Stellung burch, boch noch unter bem Bormarts, womit er feine Grenadiere ju einem neuen letten Un= fturm aufammenraffte, brach er, von einer Rugel in ben Ropf getroffen, ebenfalle tobt jufanimen. Die naffen Grunde por und hinter Schange 7 beichrantten bas Bormartebringen auf ben von Rr. 6 babin führenden Sobentamm und immer erneut faben fich die bis zur Buth entflammten Sturmer von bem biefen bestreichenden Kreugfeuer der Berte Rr. 7 und 8 abgetrieben. Roch zwei preu-Bifche Offiziere, Die Lieutenante von Rabenau und von Regelein, fallen in Diefem verzweifelten Ringen und von den 6 Sauptleuten Diefer preußischen Sturmcolonne gablen 3 gu ben Tobten und Bermundeten. Rur Schritt für Schritt fann dem gaben Feinde der fo hartnactig behauptete Boden abgerungen werben.

Das furchtbare sie empjangende Feuer drohte bei den von den Geschoffen der diesseitigen Artillerie noch nicht genügend zerftörten Annäherungshindernissen von Ar. 2 die Stürmenden abzutreiben. Da wirst sich der Pionier Klinke auf die feindlichen Sturmpfähle; "durch müßt ihr, Kameraden!" rust er zu der stugenden Masse gewendet. Der von ihm entzündete Bulversack stammtempor, indes im gleichen Woment stürzt der Brave von einem Schub tödtlich in die Schulter getrossen. Ueber den Körper desselben hinweg ergießt sich mit der Gewalt eines angeschwellten Sturzbachs die Fluth der Nachdringenden in die seinbliche Schanze. Man ringt in derselben auf den Tod, die erste aufgepflanzte preußische Fahne wird von einem sich auf dieselbe stürzenden danischen Sergeanten wieder niedergerissen, die dänischen Artilleristen fallen die zum letzen Nann bei ihren Stücken, dem Commandanten diese Werks, dem Lieutenant Ancker, kann nur mit Gewalt der Degen aus der Hand gewunden werden.

Auf der Bruftwehr von Rr. 5 ward der Feldwebel Probst vom 64. Regi-

ment, im Begriff die von ihm getragene Sturmfahne in den Boden zu stoßen, durch den rechten Arm getroffen. Er wirft den Degen in die Linke, um sein Kanier wider die andringenden Keinde zu schüßen. Bon Augel und Bajonnet zugleich getroffen, stürzt der Tapfere zusammen. Da wirft der Küsslier Herrmann sich dem Sinkenden vor und schmettert mit wuchtigen Kolbenschläßigen die nächenn Aufreiser zurück. Noch zwanzig andere Brave opsern sich an dieser Stelle, doch endlich entscheidet sich auch hier der Erfolg für die Preußen. Im wüthenden Kampfe werden die Verskeidiger zurückgetrieben und bewältigt.

Bon der 9. Compagnie des preifischen Leibgrenadier : Regimente Nr. 8 fanten beim Ungriff auf Schauze 3 von 150 Mann 49 tobt oder verwundet.



Schange Rr. 4, Rebrfeite.

Auch hier fiel der Hornift Korn, welcher die erfte preußische Sturmfahne aufgepflanzt, bei feinem Feldzeichen; allein das feindliche Bert wurde beim erften Ansturm nicht nur genommen, sondern Theile diefer Sturmcolonne drangen

durch die Communication zu Rr. 4 auch bis zu dem rückwärtigen Ausgange dieser Schanze vor und erleichterten dadurch deren Eroberung. Beim Angriss auf dies letzter Werk versor die 1. Compagnie des 53. Regiments ebenfalls 48 Mann, erstieg dafür aber auch mit zuerst die seinbliche Brustwehr. So ungestümen und unerschütterlichen Gegnern gegenüber begann der Muth der Tänenvlich zu wausen, nur die Artillerie zog meist den Tod der Gefangenschaft vor, von der Insanterie wirst, was nicht mehr zu entstiehen vermag, die Gewehre sort und giebt sich gesangen. Ivos und zwanzig Minuten nach 10 Uhr, also wenig über eine Biertesstunde nach Eröffnung des Sturms, besanden sich sämmtliche angegriffene seinbliche Werte in den Händen der preußischen Sturmsäulen. Bald nach 3/411 Uhr hatten überdies die Garden aus Schanze 6 alle die ihnen entgegenstehenden hindernisse bewältigt und die preußischen Fahnen websten auch von Nr. 7.

Noch unter bem Kampfe um die Berke ber ersten Linie maren die einzelnen Abtheilungen ber Sturmcolonnen in bem Maake, ale fie bie in ben freien Raum hinter ben Schanzen fich Bahn gebrochen hatten, in dem einmal entflammten Teuereifer gleich wider Die zweite feindliche Schangenlinie vorgefturmt und auch diefe mart im erften Unlauf an gebu Bunften jugleich erftiegen. Der Berluft bes Feindes flieg badurch ine Ungeheure. Bas von ihm ben Rampf in dem erften Abschnitt der Berte aufgenommen hatte, fah fich so abgeschnitten. Den Beind hinter, vor fich, von allen Geiten, versuchten nur einzelne banische Saufen fich burchzuschlagen, ber Reft, an jeder Rettung verzweifelnd, marf bie Bewehre fort und gab fich gefangen. Die von Diefem Schickfal zumeift betroffene erfte banische Brigade verlor von ben hochstene noch 2500 Mann, womit fie in ben Rampf eingetreten mar, nach bem eigenen banischen Rriegebericht 41 Offiziere und 1862 Mann und bugte nebst ihren fammtlichen Fahnen alle ihre Rubrer ein. Der Commandeur Diefer Brigade, Oberft Laffon, und Die Batailloneführer im 22. banifchen Regiment, Capitaine Jenffen und Baland, blieben todt auf bem Blate, ebenso ber Batailloneführer Capitain Lundbpe, ber zweite Batailloneführer Diefes Regimente, Capitain Arnholz, mard ichmer ver-Die beiden Obriftlieutenante und Regimentecommandeure Dreper vom 2. und Kalfenffjold vom 22. Regiment murden gefangen. ben Schangen verlorenen Positionegeschuten maren überdies bier noch ben Danen 4 mit gur Bertheibigung ber erfteren berangezogene Relbgeschüße ent= riffen worden.

Selbst mit dem Ersteigen der zweiten Schanzenlinie setzte indeß das Borfürmen der durch die errungenen Ersolge nur immer höher entstammten Preußen noch nicht aus, sondern einzelne Trupps derselben waren noch weit über bieselbe hinaus bis zu der Höhe der Düppelmühle und sogar schon bis zu dem jenseitigen Juße diese Höhenzuges vorgedrungen. Sier stießen dieselben jedoch

auf die aus dem Baradenlager zur Rettung oder Rückeroberung der verlorenen Berke herbeieilende 8. danische Brigade und sahen sich dadurch in ihrem Sieges-laufe aufgehalten.

Es war an diefer Stelle und in diefem fritischen Moment, mo das preu-Bifche Bundnabelgewehr, daneben jedoch auch die Kernhaftigkeit der preußischen Truppen fich vielleicht im gangen Feldzuge am glangenoften bemahrten. ichwachen und in fich vollig aufgeloften preugifchen Abtheilungen gaben nichtebestoweniger den auf fie andringenden feindlichen Daffen feinen Fuß Boden Breis, fondern festen beren weiteren Borbringen ihr rapideftes Schnellfeuer Die in eiligem Bormarich begriffenen banifchen Bataillone ftutten und verfielen ebenfalle ine Feuern. Bergeblich versuchten ihre Ruhrer Diefelben ju einem Bajonnetsturm mit fich fortgureißen, es blieb vielmehr ben Danen fchlieflich nur übrig, auf die ihnen von diefer Sandvoll Gegner gebotene Rampfform einzugeben, und wo fur ben Gewinn ber wichtigen, ben gangen vorberen Abschnitt ber Duppelftellung beherrschenden Mühlenhöhe Alles von der schnellen Enticheidung eines Bewaltfloges abgehangen hatte, verzehrten fich bie banifchen Rrafte in einem verluftreichen und langfamen Schugen- und Blantlergefecht. 3mar wurde die ichwache preugische Schugenlinie allmälig von Anick ju Anick bis über die Dublenhöhe und theilmeife fogar bis hart an die Berte ber zweiten Schangenlinie gurudgetrieben; allein bier und vor ber ftandhaft behaupteten Duppelmuble fand ber Rampf ohne Entscheidung, ja bereite begann in demfelben ber Rudichlag einzutreten.

Bas von den preußischen Sturmcolonnen noch zusammenhielt, hatte sich auf das Knattern des Gewehrseuers der diesseitigen Feuerlinie angeschlossen oder den vorgedrungenen dänischen Abtheilungen in die Seite geschwenkt. Diese letzteren sahen sich so unter einem sie umfassenden Rugelschauer festgehalten, und um denselben nur Luft zu schassen, nußten die Danen durch den Nachschuld frischer Truppen ihre Feuerlinie immer weiter ausbreiten. Ihr Berlust in diesem hine und herwogenden Schüßengesecht erwies sich dabei zu dem der Gegner in gar keinem Berhältnis. Für den preußischerseits hier dei Behauptung der Windmühlenhöbe gefallenen Hauptmann von Kamecke vom 35. Regiment und zwei oder drei todte Subalternossischer waren ihrerseits der Commandeur des 20. dänischen Regiments, Obristlieutenant Scholten und der Major Schark von demselben Regiment geblieben, der Commandeur des 9. Regiments, Obristlieutenant Lexising, und der Major Sperling vom 20. Regiment nebst einer Nenge anderer Führer verwundet worden.

Das Eintreffen der Ruchaltsbrigade Canstein auf preußischer Seite entsichied bei dieser Gestalt der Dinge auch sofort. In größter Berwirrung und unter Gesangennahme ganzer Abtheilungen wurden die Danen wieder über die Bindmuhlenhöhe juruchgetrieben. Unter der personlichen Aneiserung des

hierher zur Stelle geeilten Generals du Plat stemmten fie fich vor dem jenfeitigen Abhang derfelben zwar noch einmal dem preußischen Andrang entgegen,



Befecht an ber Duble binter ber Schange Rr. 4.

boch ber erneut ben preußischen Truppen ertheilte Impuls erwies fich ju fturmifch und ber Busammenbang ber banischen Bataillone zeigte fich bereite gu gelodert, ale bag Diefee Ctanbhalten batte von Dauer fein fonnen. Der genannte banifche General und mit ihm fast in bem gleichen Moment sein eigner Stabechef, ber Major Schoum, wie ber ibm fur Die Befehlführung beigegebene Couedef bee Beneralitabee ber gefammten banifden Armee. Major Rofen. murben getobtet, Die banische Linie mart gesprengt und in vollfter Muffofung auf bae Baradenlager und ben Brudentopf gurudgeworfen. Bieber maren eine große Ungabl Kabnen und nabezu ber balbe Bestand ber auf Diesem Bunft engagirt gewesenen beiben banifden Regimenter an Gefangenen verloren gegangen. Auch ber Commandeur bee 9. banifchen Regimente, Dbriftlieutenant Tereling, befand fich unter ber Bahl ber letteren. Dieffeite gablte gu ben Leichtverwundeten ber Commandeur bes 60. Regimente, Obriftlieutenant von Diefes und bas 35. Regiment batten bis bierber allein ichon Sartmann. 22 Danebroge erobert.

Jum Glück für den schwachen Rest der geworsenen danischen Brigade eröffnete sast genau mit diesem Ausgang zusammensallend der "Ross Krake" vom Benningbund sein Feuer auf die ihm die Flanke bietenden preußischen Absteilungen, und übrigens besanden sich dies durch das Knickgesecht ebenfalls in einem viel zu bunten Durcheinander, um unmittelbar den Sturm auf den Brückentopf unternehmen zu können. Das Geschüß des letzteren bestrich außerdem das vorliegende Terrain mit einem nicht ausseszellenden Kartässchenhagel, und ebenso wirkten die 6 noch bei der Besatung der Düppelstellung disponiblen Feldgeschüße, wie die Batterien auf Alsen hierzu mit, während preußischerseits die den beiden Kückaltsbrigaden der Sturmcolonnen beigegebenen Feldbatterien zunächst außershalb der seindlichen Position den Geschüßkampf wider die noch nicht bewältigte Schanze Ar. 8 ausgenommen hatten und deßhalb vorläusig hier der seindlichen Artilleriewirtung die gleiche Wasse noch nicht erverben kontie.

Mittlerweile mar auch die zweite preugische Rudhaltebrigade Raven auf ber Klensburger Chauffee in bas Innere ber feindlichen Stellung eingebrungen und hatte fich mit einem Theil ihrer Krafte wider ben Ruden ber vom Reinde noch behaupteten Berte 8 und 9 gewendet, mahrend ber Reft die gerade Richtung gegen ben Brudentopf beibehielt. Gleich ju Unfang bee Sturme maren übrigens von diefer Brigade zwei Compagnien bes 8. Regimente gur Unterftugung nach bem entgegengesetten rechten preußischen Flugel entsendet worben, mo biefelben gur Begnahme ber zweiten feindlichen Schangenlinie und an bem Rampfe auf ber Dublenhöhe mitwirtten. Dafür murben berfelben aus bem Rudhalt der Garden noch 4 Compagnien bes 4. Garbe-Regimente burch ben Commandeur beffelben, Oberft von Rorth, zugeführt, welche fich im Anschluß an Die Sturmcolonne 6 von ber genommenen Schange Rr. 7 aus junachft ebenfalle miber bem Ruden ber Berte 8 und 9 mendeten. In ber Front biefer Schangen gegen Radebull faben fich außerbem beinahe gleichzeitig Die bort noch in bem Borterrain berfelben aufgestellten banifchen Borpoften von einigen Compagnien ber ben genannten Drt befest haltenden preußischen Brigate Schmidt bie in die genannten Berte gurudgeworfen, und ward etwas fpater von einem Bataillon bes zu biefer Brigade gehörigen 13. Regimente bas Bert Rr. 10 von außen ber mit Sturm angegriffen.

Danischerseits war ber Oberbeschlehaber bes danischen Corps, General von Gerlach, aus seinem hauptquartier Ulkebull auf Alsen erst mit diesem Zeitpunkte, zwischen 11 und halb 12 Uhr Bormittags, in dem Brüdenkopse eingetroffen, und meinte derselbe um so mehr auf jede sernere Behauptung und die Rüderoberung der Düppelstellung verzichten zu mussen, als beinahe gleichzeitig die Meldung von dem Austreten sehr bedeutender seindlicher Kräste (die einepreußische Brigade Goeben) bei Satrup und von den preußischerseits dort getroffenen Vorbereitungen zu einem Uebergang auf Alsen bei ihm einging und biefe Befahr ihm jebe andere ju überwiegen ichien. Die Thatiafeit bes feindlichen Seerführere beschräntte fich begbalb auch barauf, bag er bie von bem Beneral Steinmann, bem Rachfolger bes Generale bu Blat im Commando. bereite verfügte Berbeirufung ber 5. Brigade und bee banifchen Garbebatgillone aus Conderburg fiftirte, dafur aber der die Berte 8 bis 10 noch befest haltenden 3. danifchen Brigade ben Befehl ertheilte, fich unter Aufgabe ihrer Stellung fo fchnell und fo gut ale möglich an ben Brudentopf heran-, refp. in benfelben bineinzugiehen.

Ein Bataillon des ju ber Diefen letteren befest haltenben 2. banifchen Brigade geborigen 3. Regimente war fruber icon gur Unterftugung jenes erften Bebrauge bie ju bem Kreugungepunfte ber Fleneburger und Apenrader Landftrage vorgeschoben worden, fonft aber murde gur Unterftubung des schwierigen Rudzuge ber 3. Brigate nur an Die nachsten noch auf Alfen gurudgebliebenen banifchen Relbbatterien ber Befehl ertheilt, fich ben bort errichteten Bofitionebatterien anzuschließen . um von bem jenseitigen Ufer bee Alfenfundes bas Dieffeitige Ufer und ben Raum binter ben Berten Rr. 7 bie 10 mit ihrem Reuer zu beberrichen. Die unmittelbare Unterftugung burch einen ausgiebigen Infanterieangriff vermochte burch Diefes Mittel fur Die betreffende Brigade freilich um fo weniger erfett zu werben, ale felbftverftandlich bas Teuer jener Batterien in dem Moment verstummen nußte, wo bie eignen im Rudaug befindlichen Truppen in beren Schufbereich eintraten. Gin ichwerer Berluft blieb für Diefen britten banifchen Bebraug bei ben fo ungenugenden Magregeln au feiner geficherten Aufnahme aber von vornherein um fo weniger zu bezweiseln, ale bie Bataillone beffelben fich zu allem Ueberfluß auch noch in und hinter ben bezeichneten Schangen compagnieweise vertheilt befanden und ihnen einem weit überlegenen Feinde gegenüber jedenfalls die Beit mangeln mußte, jum Antritt ber ihnen befohlenen Bewegung auch nur nothburftig gufammenguschließen.

Die Befatung und Die Referven ber Schangen Rr. 8 und 9 gingen in der That mit benfelben verloren, bevor jener Befehl jum Abzuge fie noch erreichte, und auch die Befatung bes Werts Nr. 10 hatte, in der Front durch die Compagnien bes preußischen 13. Regiments und im Ruden burch Theile ber Brigade Raven angegriffen, ichlieflich fein befferes Schicffal. namentlich bes einen Bataillone vom 3, banifchen Regiment erwies fich indek weit bartnäckiger ale bieber ber noch irgend einer anderen feindlichen Abtheis lung und ebenso verursachte bas banische Geschützeuer ben preußischen Truppen bier bei weitem Die fcmerften Berlufte. Der General Raven fiel burch einen Granatsplitter todtlich getroffen, ber Befehlehaber ber fammtlichen preußischen Sturmabtheilungen, General Manftein, ward leicht, ber Commandeur Des 4. Barde-Regimente, Dberft von Rorth, murde fchwer verwundet. Danischerseite fielen in Diesem Abschnitt bee Rampfes ber Commandeur bee 17. Regimente. Oberft Bernstorff, und der Bataillons-Commandeur von demselben Regiment, Capitain Baland, und wurde der Major hein vom 16. Regiment gesangen. Dasur erwies sich der diesseitige Ersolg auch als ein nahezu vollständiger. Rur vereinzelten Trümmern und Trupps des genannten seindlichen Wehrzugs glückte es hart am Strande des Alsenstades fort oder auf der Appenrader Landstraße sich in den Brückenlopf zu retten, alles Andere wurde gesangen. Außer wiederum vielen Fahnen wurden preußischerseits auch die 6 dieser Abstellung zugetheilt gewesenen Keldgeschütze erbeutet.

Gin auter Theil Diefes Erfolges mußte ben mittlerweile auf ber Dublenbobe aufgefahrenen preufischen Batterien quaefdrieben werben, beren Reuer jest bas Terrain bis zu bem Brudentopf vollständig beberrichte. Umgefehrt hatten, nachdem die Ueberrefte ber gesprengten banifchen Abtheilungen fich hinter die Brudenschangen gerettet, Die beren Armirung bilbenden Geschute wie nicht minder bie Batterien auf Alfen ein volltommen freies Schuffeld gewonnen und nöthigten die gegen diefe lette feindliche Stellung vorgebrochenen preußischen Abtheilungen, jedesmal ichnell wieder hinter Die nachften bedenden Terrainfalten jurudzuweichen. Der hauptmann von Cranach vom 13. preußischen Regiment wurde bei einem folden Berfuche erschoffen und überhaupt war ber preußische Berluft ein febr großer. Undererfeite hatten fich Die preußischen Schuken binter jeder Unebenheit des Bodens por den banifchen Schangen und am Strande bee Alfensundes eingeniftet und unterhielten von dort namentlich auf die Bedienung ber feindlichen Batterien ein verheerendes Feuer. Rirchbatterie auf Alfen murben fo bintereinander fammtliche Mannichaften weggeschoffen und eine Beit lang bediente mit auerkennungewerther Bravour nur noch ein einziger Artillerift Die bort aufgestellten ichweren Geschüte.

Es mochte über die Beriprengung und Rieberlage ber 3. banifden Brigabe etma 1/4 bis 1/2 1 Uhr Mittage geworben fein; minbeftene eine balbe Stunde porber ichon mar indeg auch ber "Rolf Rrate" jum Rudzuge gezwungen worden. Bon bem Feuer ber fammtlichen ben Benningbund umfaffenden preußischen Strandbatterien und theilweife fogar von ben in ben genommenen Werken eroberten und jest auf ihn gerichteten schweren feindlichen Geschüßen in die Mitte genommen, murbe balb nach 11 Uhr fein einer Drebthurm gerade in ber Bewegungefuge getroffen und ichlugen gegen 1/2 12 Uhr zwei Beichoffe bart bintereinander burch fein Berbed, mo bie Sprengftude berfelben und die gleich einem Kartatichhagel nach Innen geriffenen Gifensplitter beinabe in einem und bemielben Moment 11 Mann von beffen Befatung tobteten Ein langeres Ausbarren murbe bas Schiff unbeober außer Befecht festen. bingt aufe Meußerfte gefährdet haben. Daffelbe wendete beghalb und dampfte, von Beit ju Beit noch erneut Front bietend, aus bem Wenningbund jurud. Das Jubelgeschrei aus ben preugischen Schangen über Diefen entscheibenben

Erfolg schallte bis nach Alsen hinüber. Das in den dortigen Gewässern kreuzende Schraubenlinienschiff "Skjolb" und die beiden Banzerschooner "Absalon" und "Esbern Snare" waren bei diesem Kampf unthätig geblieben.

Das beftige banifche Geschütsfeuer aus ben beiden Brudentopfen und von ben Alfener Batterien hatte nur noch ben 3med, Die in ersteren geretteten Trummer unbehindert nach diefer Infel überzuführen. Auch tonnte bei ter noch völlig unerschütterten Beschaffenbeit ber Schangen Diefer britten feindlichen Bertheidigungelinie bies von ber julet bis ju 34 Befchuten verftartten Dieffeitigen Artillerie nicht wohl verhindert werden, und der etwaige Bewinn eines Sturmangriffes ericbien zu ben wahrscheinlichen Opfern beffelben um fo meniger in einem rechten Berhaltniß ftebend, ale vorausfichtlich bas Innere der feindlichen Stellung ale durchaus von dem Reuer ber Sonderburger Batterien beherricht angenommen werden durfte. Richtedestoweniger fetten unter bem ftundenlang andauernden beiderseitigen Geschützeuer Die auf eigene Fauft unternommenen Berfuche einzelner fleiner preußischer Abtheilungen, fich auch biefer letten feindlichen Bofition noch zu bemachtigen, nicht aus, und bald nach 11/2 Uhr nachmittage gelang ce wirklich niehreren biefer kubuen Truppe, auf und hinter ben feindlichen Ballen feften Ruß ju faffen. Borbrechen einer großeren, aus einzelnen Compagnien bee 8. und 18. Regimente wie der Garden gebildeten Sturmfaule lieferte ichlieflich auch Die Brudentopfe vollende in preußische Sande. Doch hatte ber Feind bie dabin bereite feine Absicht in ber Sauptfache ausgeführt. Sinter ber abgezogenen Befatung maren von ben Danen Die beiden nach Conderburg führenden Schiffbruden theile ausgeschwenkt und nach dem jenseitigen Ufer übergeführt, theile in Brand geftedt worden.

Binnen noch nicht ganz 4 Stunden nach Antritt des Sturmes war so auch der dritte und lette seindliche Bertheidigungsabschnitt in den prensischen Besis übergegangen. Das beiderseitige Feuer währte zwar noch die nahe dem Einbruch der Dunkelcheit sort, hatte jedoch bei dem beide Theile trennenden Alsensund einen andern Zweck mehr, als die Berluste hüben und drüben noch zu steigern. Der preußische Uebergangeversuch von Satrup nach Alsen war bei der blosen Dennonstration steben aeblieben.

Obgleich nur ein Theil der danischen Streitkräfte an diesem Tage gesochten, so erwies sich die Niederlage des Feindes doch so vollständig, daß schon auf dem Schlachtselde undedingt die Entscheidung des ganzen Krieges mit diesem einen Schlage als gesalten angesehen werden durfte. Der Umstand, daß von den 52 bei den 13 nur in den Nahekaupf verwickelt geweisenen danischen Batailsonen gestührten Danebrogs nicht weniger als 43 den Preußen als Siegesbeute verblieben waren, ließ über die vollständige Zertrümmerung sener keinen Zweisel übrig. In der That wurde nach der Angabe des eignen danischen Schlachtberichts der Rest

des 22. danischen Regiments von dem jüngsten allein von sammtlichen Offizieren des Regiments noch activ gebliebenen Lieutenant zurückzeführt, und ebenso befanden sich nach der gleichen Quelle bei dem 9. Regiment nur noch 2 Offiziere in Activität. Nicht viel besser stellte sich das Berhältniß auch bei den übrigen Regimentern der 1., 3. und 8. danischen Brigade. Die moralisch Rückwirkung



Bring Griedrich Garl in ber Schange Rr. 6 nach bem Sturm.

eines so vernichtenden Schlages auf die gesammte dänische Armee konnte unmöglich ausbleiben und durste im Boraus als eine ungeheure augesehen werden.

Die Opfer, mit denen dieser glanzende Sieg erkauft worden war, erwiesen fich nichtsedesweniger als verhältnismäßig nur gering. Die Gesammteinbuße preußischerseite bestand in 70 Offizieren, 1118 Mann, town 16 Offiziere und 213 Mann todt, 14 Offiziere, 428 Mann schwer und 40 Offiziere und 438 Mann seicht verwundet, nehft 39 Bermisten. Bon den Sanen ward ibr To-

talverluft auf 111 Offiziere und 4846 Mann an Tobten. Bermundeten und Gefangenen angegeben, doch ftellten fpatere Ermittelungen benfelben noch 66 Offiziere und 3725 Dann , barunter 22 Offiziere und bedeutend höher. 580 Mann verwundet, maren gefangen in den Sanden ber Sieger gurudgeblieben, 21 todte banifche Offigiere, barunter bie Leichen bes Generale bu Blat, des Oberften Laffon und ber meiften ber zuvor genannten banifchen Oberoffigiere, nebit 480 anderen banifchen Todten murben überdies von benfelben auf ber Bablitatt aufgehoben. Die Babl ber eroberten banifden Geschüte belief fich. eine Angabl Civianolen babei inbegriffen, auf 118 Stud gum Theil vom ichmerften Kaliber. Dit ben ju ben prengischen Sturmabtheilungen im Berlauf bes Kampfes noch bingugetretenen 10 Compagnien vom 4. Garbes und 13. Liniens Regiment hatten zusammen 22 preußische Bataillone wirklich unmittelbar an ber Bewältigung bes Keindes Theil genommen, banischerseite maren bagegen gur Behauptung von Conderburg bei dem Tenergefecht zwischen bier und dem Brudenfopf ebenfalls noch die Regimenter Rr. 7 und 12 und das banifche Garde-Bataillon, zusammen also 5 fernere Bataillone mit in Bermendung gesett worden.





Drittes Budt.

## Letzte Rämpfe.



## Die Räumung von Fridericia.



er Sturm der Düppelwerke war mit dem Antritt der durch das unablässige Bemühen des englischen Cabinets endlich wirklich vermittelten Conferenzen noch saft zusammengetroffen; die leben sollten mit dem 20. April beginnen und zunächst auf Bermittlung eines Bassenstillstands gerichtet fein. Als Bersammlungsort war Longen

bon auserseben. Much ber beutsche Bund befand fich bagu eingeladen und hatte

durch Bundesbeschluß den sächfischen Bremier-Minister von Beuft zu seinem Bertreter bestellt. Wegen des nicht rechtzeitigen Eintreffens diese Gesandten an dem bestimmten Bersammlungsort und mehrerer anderer hindernisse konnten die wirkliche Eroffnung dieser Conferenzen jedoch erst am 25. April erfolgen.

Bie das Friedenswerk von diefer Bersammlung gesördert werden sollte, blieb freilich noch in keiner Weise abzuschen. Borkanstg war für die gegenseitigen Berhandlungen noch nicht einmal eine gemeinsame Grundlage gesunden. Die beiden deutschen Großmächte zeigten sich zwar in ihren Ansprüchen auch jest noch überaus gemäßigt, indeß mußte bei Preußen wenigstens dahinter doch immer der schon früher wiederholt hervorgehobene geheime Borbehalt und das Streben nach Fortsührung des Krieges bis zu den letzten Zielen desschalt und das Streben nach Fortsührung des Krieges bis zu den letzten Zielen desschalt und das Streben nach Fortsührung des Krieges die zu den letzten Abschnitt alle Moment von dem Kannpse zurückzutreten, wo in dem letzten Abschnitt alle Mühen und Ehren dersichen nur dem Bundesgenossen zu Theil geworden waren. Herr von Beust vertrat im Namen des dentschen Bundes die vollständige Trennung der Herzsogthümer von Dänemart, doch durste, da von Frankfurt aus noch so ganz und gar nichts zur wirklichen Herbeissührung eines solchen Resultats gesichehen war, ein derartiger Anspruch von dieser Seite allerdings als sactisch ohne iede Bedeutung erscheinen.

Bang ungemeffen endlich zeigten fich die banischen Unsprüche. Wie schwer der Schlag von Duppel auch die danische Armee getroffen, und wie sehr er diefelbe in ihrem Gefüge gelockert haben mochte, Die auf die Stragendemofratie von Ropenhagen geftugte eiderdanische Bartei fühlte fich badurch nicht im Beringften veranlaßt, ihre ftolge Sprache und bas Daaß ihrer Forberungen berab-Die Berblendung in Diesen Rreisen schien vielmehr unter ber Rudwirkung jener Niederlage den hochsten Grad erreicht zu haben. tauchte bei ihr ploglich auf, den bieber den banifchen Baffen fo wenig gunftigen Rampf auf dem Geftlande gang aufzugeben und fich vorläufig auf Behauptung der banifchen Infeln gu beidranten. Der leitende Gedante mar dabei mobl, fich bei dem Mangel des Gegnere an einer Alotte durch diefen Schritt vor den ferneren Magregeln beffelben junachft und bie zu einem Umichwung der Berhaltniffe gesichert zu miffen. Auch wurden in ber Ueberfturgung für die Ausführung Diefes neuen Blans von bem gang unter bem Ginflug ber genannten Bartei ftebenden Ministerium Monrad ichleunigft Die Befehle an Die Befatung von Fridericia abgefertigt, Diefen feit einer Reibe von Ighren mit einem fo großen Aufwande an Kraft und Mitteln zu einer regelmäßigen, noch durch zwei befeftigte Lager unterftütten Reftung umgeschaffenen Blat bei ber erften Unnaberung des Reindes zu raumen und fich nach ber Infel Rubnen gurudgugieben. Das Alles in Erwartung eines mit hochster Bahricheinlichkeit ichon fur Die nachften Tage vorherzusehenden Baffenftillstandes und verbunden mit der feltfamen Unmagung, auch banach noch auf ber fich vorbereitenden Condoner Confereng in dem hochsten Tone fprechen und die Dinge und Berhaltniffe

ichlechterdinge nach bem eignen Belieben gestalten zu tonnen.

Dit ber Berblendung über die eigne Rraft und bem ganglichen Bertennen des burch die augenblickliche Lage gehotenen politischen Berhaltens hatte bei Diefer Bartei nur Die vollendete Unfabigfeit derfelben, ber eignen Ration einen erhöhten Aufschwung ju ertheilen, gleichen Schritt gehalten. Alles, mas hier= für neuerdinge geschehen mar, beschräntte fich auf die auch nur zugegebene und nicht veranlagte Bildung eines aus schwedischen und norwegischen Freiwilligen jufammengefesten Freicorpe burch einen Berrn v. Raab, welches ju biefem Beitpuntt eine Starte von etwa 250 Ropfen erreicht haben mochte, indeß aus ju geringem Bertrauen zu beffen nicht regelrecht militarifder Draanisation bieber noch nicht im freien Welbe verwendet worden mar, fondern zu Landungen im Ruden des Feindes in Uffens auf der Infel Fuhnen poftirt ftand. Die Einberufung ber Berffarkungemannschaften in Jutland mar, vielleicht weil man bagu megen bes ichnellen Bordringens ber Berbundeten nicht Beit behalten hatte, nur theilweise bewirkt worden, boch auch auf ben danischen Inseln war man hierin nicht weiter gegangen, ale die ichon auserereirten alteren Mannichaften einzuberufen und ale Erfat an die Regimenter und Truppentheile ber ftebenden Urmee zu vertheilen, mabrent an die Bildung neuer Truppentheile und an die Einberufung ber ebenfalle mehrpflichtigen, vorläufig vom Dienfte im activen Deere gurudgestellten Mannichaften pom 22, bie 38, Lebensjahr noch mit keiner Die Schlaffheit und ber Mangel an ieder Offen-Splbe gedacht worden mar. five bei ben banifchen Rriegsoperationen ju Lande wie gur Gee tonnte bei biefer Schwäche und Rurgnichtigkeit in bem inneren Getriebe ber banifchen Staatemaschine allerdinge nicht Bunder nehmen. Es mare nur mertwurdig gemesen, wofern es bei fo elenden Grundzuftanden batte andere fein follen.

Der bevorftebende Baffenftillftand mußte andrerseite Die Berbundeten antreiben, bie ju beffen Gintritt jur Unterftugung ber fpateren biplomatifchen Berhandlungen noch fo viele Bortheile ale möglich zu erringen und ihren Kriegeoperationen Die möglichfte Energie mitzutheilen. Ge lag hierbei indeß in den eigenthumlichen Bundesverhaltniffen zwischen Defterreich und Breugen, daß Die nachsten friegerischen Dagregeln auf eine hervorragende Betheiligung ber Truppen bee erften Staate berechnet fein mußten. Bohl porquaemeife aus Diefem Grunde murbe benn auch ale nachster bem Feinde beigubringender Schlag nicht die Eroberung der noch im danischen Befit verbliebenen Infel Alfen, fondern die Belagerung von Fridericia ine Muge gefaßt, wogu vom Sundewitt jur Unterftugung bee hiermit beauftragten öfterreichischen Corps gleich in ben erften Tagen nach bem Duppelfturm bie bort gebrauchte fchwere Belagerungeartillerie in Bewegung gefett murbe.

Um 21. April war König Bilhelm von Preußen in Berson bei bein Corps bes Bringen Friedrich Carl in Duppel eingetroffen, um ben Führern



Befuch bee Ronige von Preugen in Gleneburg.

wie den Truppen hierdurch seine Anerkennung und seinen Dank sür die bewiesenen Leistungen anszudrücken. Unmittelbar nach der am 21. und 22. abgebaltenen Truppenschau aber brachen die 9 nach dem Sundewitt gezogenen Bataillone der combinirren Gardes Division im Verein mit dem 18. Regiment und dem 7. Jägerdataillon nach Jütland auf, um zu einem nunmehr unter dem Beschl des General-Lieutenant Bogel von Falckenstein dort gebildeten zweiten verußischen Gorve zu stoßen, das die Ausgade erhielt, während die Deskerreicher Aridericia zu bewältigen versindten, möglicht ganz Jütland in den verbündeten Verß zu bewältigen versindten, möglicht ganz Jütland in den verbündeten Verß zu bewältigen versindten, wogegen das 52. Regiment mit der Bezitimmung, serner mit dem 18. eine von dem Ebersten von Kamiensky beschligte Brigade zu bilten, von dort ebensalts zu dem in Jütland verwenderden verußischen Corvs abrückte. Die 21., aus den Regimentern 10 umd 50 bessiehende und von dem Generalnasjor v. Bornsket beschligte verußische Jusanterie-Brigade war, wie früher bereite erwähnt, außerdem bei diesen neuen Heertheil

bereits eingetroffen. Das so wieder auf seine ursprüngliche Starte reducirte Corps des Bringen Friedrich Carl dagegen sollte vorläufig noch auf dem Sundewitt zur Beobachtung der Insel Alsen flehen bleiben.

In Unternitnis der neuesten in Ropenhagen gefaßten Beschlisse glaubte man im verbundeten Hauptquartier vor Fridericia einen sehr bartnäckigen Biderstand gewärtigen zu durfen, zu ihrer größten Ueberraschung sanden jedoch die Desterreicher am 29. April die Festung von der Besatung bereits verlassen.



Bableng, Brangel und ber Rroupring von Preugen in Fribericia.

Die Raumung dieses wichtigen Plates war dabei mit solcher Uebereilung erfolgt, daß man danischerseits nicht einmal fur die Rettung des Geschützes und
des daselbst angehäuften großen Materials Sorge getragen hatte. Bon ersterem
allein wurden von den Desterreichern noch 237 Stud vorgefunden.

Es war wohl ein bedeutsames Omen und warf ein grelles Streislicht auf bas verwirrte Treiben in der danischen Sauptstadt, daß danischerseits mit der Preisegebung von Fridericia zugleich bas in diesem Plag zum Andenten an den 1849 vor den Wällen desselben über die schleswig-holsteinische Armee davongetragenen Sieg errichtete Denkmal dem Gegner ohne Kanupf überlassen wurde. Vor der Preiseabe bes zur Erinnerung an den Tag von



Epreugung bee verfchangten Lagere von Gribericia.

Idftabt in Fleneburg aufgerichteten danischen Löwen war bei Deversee boch noch blutig gerungen worden, für die Behauptung dieses in Anlehnung an das bekannte danische Ariegesied: "Der dappere Landsoldat" einem solchen in voller Feldauekustustung darstellenden zweiten ruhmwollen Wahrzeichene ward dagegen tein Schuß abgesenert. Die danische Nation wie die danische Armee schienen mit diesem Schrift auf die Erinnerung an ihren alten Ariegeruhm selbst verzichtet zu haben.

Unmittelbar mit der Einnahme des genannten sesten Plates schritt man verbindeterseits zur Einebnung der deutschlen beigestigten sesten Lager. Die Berke derselben wurden gesprengt, wozu die in der Festung vorgesundenen großen danischen Pulvervorräfte das Naterial liefern musten.

Seit Anfang bes Rrieges maren mit ben bier vom Reinde gurudaelaffenen Studen bemfelben nunmehr nabe an 500 Beidung abgenommen morben.

Richt minder fanden die Breugen bei ihrem Borgeben gang Jutland bie jum Limfjord von ben Danen verlaffen. 3m Begriff, auch Diefen ju überichreiten und die außerfte burch die genannte Bafferftrage von dem intifchen Reftlande getrennte Spige Diefes Landestheile ebenfalle in den Dieffeitigen Befit ju bringen, traf jedoch am 10. Dai bei bem preugifchen Corpe Die Rachricht von bem mittlerweile von ber Londouer Confereng vermittelten und mit bem Unfang vom 12. Dai vorläufig auf die Beitbauer von vier Bochen geichloffenen Baffenftillftand ein, wodurch ben ferneren Baffenunternehmungen bie auf Beiteres ein Biel gefett murbe.

Bie wenig ber Biberftandegebante in bas eigentliche banifche Bolt gebrungen mar, konnte übrigens bei biefer Besehung eines fo bedeutenden Theile der feindlichen Stammlande erneut erkannt werden. Die Abneigung gegen Die verbundeten Truppen außerte fich hochstens in den Kreisen des danischen Beaintenthume und bei den intelligenten und befigenden Claffen, die geringere Bevol= ferung dagegen verhielt fich völlig apathisch. Den vielfachen Requifitionen ward meist willig Folge gegeben und wo fich wirklich eine Renitenz bemerklich machte, reichte ichon eine einfache Drohung aus, dieselben beigutreiben. Mit ber Burudnahme ber feindlichen Streitfrafte auf Die banifchen Infeln hatte gleicherweise auch bas freilich noch immer andauernde Spionenwesen feine frubere Bebeutung verloren.

Dit bem Abichluß des Baffenftillftandes trat zugleich der bieberige verbundete Oberbefehlehaber, Feldmarichall Brangel, unter Ertheilung Des Grafentitele, von dem bie dahin geführten Obercommando gurud und mard basfelbe gunachft proviforisch dem Bringen Friedrich Carl übertragen. fehl über das von diesem Letteren geführte erfte preußische Corps erhielt dagegen ber General der Infanterie herwarth von Bittenfeld. Ueberdies trat fur ben Beitraum ber Baffeuruhe eine Bertheilung ber verbundeten Streitfrafte in den eroberten Diftricten berart ein, bag bas neugebildete zweite preußische Corps in Butland fteben blieb, mabrend ber öfterreichifche heertheil Rordichleswig ju feinen Quartieren angewiesen erhielt und bas bieberige erfte preugische Corps mit feiner einen Salfte, ber 6. Divifion, nach den Landichaften Angeln und Danisch Bohld im fublichen Schleswig verlegt murbe, mit ber andern Salfte, ber 13. Divifion, bagegen auch fernerhin den Gundewitt befett bielt.

Eine aum Erfat bee von ben Danen ber beutiden Schifffahrt quaefnaten Schadene bestimmte Contribution von 650,000 Thirn, mar ichon am 28. April, gleich bei bem erneuten Borruden ber verbundeten Sauptarmee gegen Fridericia und das nördliche Sutland, von dem verbundeten Oberbefehlehaber Diefer Broving auferlegt morden, doch murde die Beitreibung des noch rudfifandigen Reftes berfelben durch ben eingetretenen Baffenftillstand fistirt. Gbenfo follte nach ben beiberfeits ftipulirten Bedingungen ber hauptfachliche Unterhalt ber auf jutifchem



Durchzug eines Requifitionecomoi burch Rolbing.

Boben belassenen preußischen Truppen von diesen baar bezahlt werden. Eine fernere Bedingung war noch, daß beibe Theile im Besit ber zulet innegehabten Stellungen verbleiben, jedoch dieselben mahrend der Zeit der Wassenuhre nicht durch Anlage neuer Besestigungen verstärken sollten. Im Ganzen dursten jedensalls die gegenseitigen Bertragebestimmungen als den Danen keineswegs ungunftig, ja als diesseiste kaum der zeitigen militärischen Lage entsprechend erachtet werden.



## Kämpfe zur See.



o wenig es den öfterreichischen Waffen vergönnt gewesen war, vor Fridericia neuen Ruhm zu erwerben, so sollte doch dieser erste Abschnitt des Feldzugs nicht ohne ein dem öfterreichischen Baffenruhm zur hohen Chre gereichendes Ereignis abschließen. Aur war der Schauplas desselben diesenal nicht das Land, sondern die See. Der

öfterreichischen Marine blieb es vorbehalten, noch ben letten Tag vor ber Berfündigung bes Baffenftillftandes, am 9. Mai, auf ber hohe ber Insel helgoland mit ben Tanen rühmlichst das erste größere beutsche Seetreffen, ja überhaupt ben ersten größeren Seefampf zu bestehen, welcher seit Einführung ber Schraube in ber Schiffsahrt von den neueren Schraubenschiffen geschlagen worden ist.

Es muffen der Schilderung dieses Ehrenkampses jedoch die schon früher stattgebabten Ereignisse zur See vorausgeschickt werden, welche in dem Borigen, um der besseren Uebersicht willen, noch nicht berührt worden sind, und die bier turz zusammengesaßt werden sollen.

Auf der See wenigstens hatten die Danen beim Eintritt des Krieges sich den Deutschen unbedingt überlegen gehalten und die Berluste, welche etwa der Landkrieg ihnen bringen würde, wähnten sie deshalb durch die auf diesem zweiten Element mit größter Bestimmtheit erwarteten Ersolge auch leichtlich wieder ausgleichen zu können.

Der Bergleich ihrer Flotte allein mit der preußischen mochte diese Boraussiezung allerdings gerechtsertigt erscheinen lassen. Es bestand zu dem erwähnten Zeitpunkt ihre eigne, für den heutigen Seekrieg allein nur noch in Betracht tommende Danupsmarine, außer den früher schon ausgeführten und vorzugssweise für die Unterstüßung der Landoperationen bestimmten 3 Banzerschiffen, aus: 1 Schraubenlinienschiff, 5 Schraubenfregatten, 3 Schraubencorvetten, 2 Schraubenschoonern, 7 Schraubensanden und 8 Raddampsen, zussammen mit 368 Geschüßen und 5040 Pferdekraft, wozu sich überdies noch die Banzersregatte "Danebrog" von 400 Pferdekraft und mit 15 gezogenen

Kanonen des schwersten Kalibers bereits in der letten Ausruftung begriffen besand.

Die preußische Dauminarine jählte hingegen nur 4 Schraubencorvetten, wovon sich die eine außerben zur Zeit noch in den japanesischen Gewässern, die andere in der letten Ausruftung begriffen befand, 22 Schraubenkanonenboote, 1 Schraubenaviso und 2 Naddampfer, zusammen mit 179 Kanonen und 2565 Verrektraft.

Die Danen hatten jedoch bei der, der obigen Boraussehung ju Grund gelegten ungefahren Schäpung und Berechnung gang bie öfterreichische Flotte vergessen, und hierin lag der Grund, daß fich schlieblich auch diese ihr Calcil als vollkommen irrthumlich erweifen follte.

Die österreichische Dampsstotte umfaste nämlich zu dem gleichen Zeitpunke: I Schraubenlinienschiff; 5 Schraubenfregatten, 5 Ranzerfregatten, 2 Schraubencorvetten, 3 Schraubenschooner, 10 Schraubenkanonenboote und 12 Raddampsjer, zusammen mit 575 Kanonen und 10450 Pserdekraft. Dieselbe erwies sich also für ich allein der danischen Rotte beinahe um das Doppelte überlegen und wenn dieselbe der Lage der Berhältmisse nach auch nicht vollsständig in den norddeutschen Gewässen auftreten konnte, so mußte es Desterreich bei diesen bedeutenden Seestreitkrästen doch leicht werden, eine austreichende Macht dahin zu senden, um das Misverhältnis zwischen der preußischen und dänischen Seemacht mehr als auszugleichen und nauentlich die Deckung der deutschen Vordseckülke so gut wie allein zu übernehnen.

Dis zu dem Schwinden der Gesahr, England etwa zu Gunsten Danemarks mit in den Kaupf eintreten zu sehen, verstand es sich freilich von selbst, das Oesterreich mit seiner Seehülse zurückhalten mußte, da sonst dei dem ganzlichen Mangel eines besestigten Halens an der deutschen Nordsekülse zu sich eines derestigten Halen Nordsekülse zu liefern, die der staats genügt haben würte, die dort staationirten österreichischen Schiffe in des Gegners hande zu liefern. Unders verhielten sich die Dinge jedoch mit der Beseitigung jener Aussicht. In dem Maaße als Preußen um seiner größeren Nähe zu dem Kriegsschauplate willen der Halpkantseil an dem Landbriege zusallen mußte, blieb Desterreich, um hinter diesen seinen Bundesgenossen nicht zurückzussehen, nur übrig, den Seertrieg, zu welchem sich jener nicht im gleichen Maaße vorbereitet besand, auf sein Kriel zu übernehmen.

In der That wurden denn auch von diesem Staat mit dem angegebenen Zeitpunkt kurz hinter einauber drei Schissgeschwader nach der Nordseg gesudet, von welchen das erste, aus den beiden Schraubenfregatten "Schwarzenberg", Capitän von Tegetthoss, von 400 Pserdsetraft und 50 Kanonen, nud "Nadehkt", Capitän Zeremiassch, zu 300 Pserdsetraft und 32 Kanonen, nebst dem Schraubenkanonenboot "Seehund" zu 150 Pserdskraft und mit 6 gezogenen Geschünden.

Ende Marz in Lisabon eintraf und von hier am 4. April nach ber Norbsec anslief. Auf der Fahrt dahin beschädigte sich jedoch der "Seehund" beim Einslausen in Dover so sehr, daß derselbe zu seiner Reparatur hier vorläusig zurückgelassen werden mußte, so daß sich nur die beiden andern Kahrzeuge Ausgang April auf der Rhede des Texels mit einem bis dahin unter Connunando des preußischen Corvettencapitans Klatt hier gelegenen und von einer Uehungssahrt aus dem Mittelmer zurückgekehrten kleinen preußischen Escadre zu vereinigen und nunmehr den Ansang einer deutschen Nordsessotze zu bilden vermochten.

Dies preußische Geschwader bestand außer der für den neueten Seekampf nicht zu rechnenden Segesstregatte "Thetie" aus dem Raddampfer "Abler" zu 6 und den beiden Schraubenkanonenbooten "Biss" und "Bassiset" zu je 3 Kanonen. Das mittlerweile untern 28. März ebenfalls and dem österreichischen Kriegsbasen Bosa ausgelausene zweite österreichische Geschraubenlinienschisst, "Aufer" zu 800 Peredetraft und 91 Kanonen und den Raddampfer "Elisabeth" zu 350 Peredetraft und mit 6 gezogenen Geschüßen, wozu noch als dritte, unterm 7. April von ebendort ausgelausene Flottenabtheilung die Banzerfregatte "Don Juan dustrie" zu 650 Peredetraft und mit 31 Geschüßen , de benabencorvette "Friedrich" zu 220 Peredetraft und 22 Geschüßen und das mit dem "Seehund" gleich starte Kanonenboot "Ball" binzutreten sollten. Der österreichische Contre-Admiral Baron Büllerstorf war bestimmt, über diese gesammten Seestreisträfte den Bestell zu übernehmen.

Das Gintreffen Diefer beiden letten öfterreichischen Rlottenabtheilungen in ber Rorbfee fant freilich erft für Ausgang Dai und Anfang Juni ju erwarten, und felbit bas erfte öfterreichische Geschwaber im Berein mit ben preußischen Schiffen erichien baselbit, wie angegeben, ja erft mit Anfang Dai. Bie babin blieb bemgufolge ben Danen die Berrichaft über die Nordfee gang unbeftritten, und nicht minder befanden fich ihnen bie jum Schluß bes gangen Rrieges in ber Ditfee nur Die ichwachen preußischen Seeftreitfrafte gegenüber. Bie von manchem anderen fich ihnen im Berlauf bee Reldzuge bietenden Bortheil verftanden fie jedoch auch von biefem nicht den geringften Rugen zu gieben. Auch auf dem Meere wußten fie fich nicht zu der Sobe eines entichloffenen Angriffeverfahrens aufzuschwingen. Beder faßten fie den Saupttheil ihrer Geemacht jum Boinbarbement eines ber breußischen Seeplate gusammen, noch versuchten fie auch nur einen fühnen Bifingerang gegen bie preußischen Ruften, sondern bas gange Refultat, wozu ihre Uebermacht zur Gee von ihnen ausgenütt murbe, bestand in einer überdies noch febr ungenngenden Blofade ber preußischen und beutiden Safen und bem gelegentlichen Auffangen eines von feinem Unftern ihnen in Die Sante geführten ungludlichen Rauffahrteifahrere. Bei ber burch Diefee Berfahren bedingten Beriplitterung ihrer eigenen Seeftreitfrafte tonnte es benn allerdinge ichlieflich nicht Bunder nehmen, daß fie felbft ben wenigen preußis

ichen Kriegofchiffen gegenüber nicht nur nichts ausrichteten, sondern bei ben verschiedenen Begegnungen mit benfelben eber fogar noch ben Kurgeren gogen.

Bon den preußischen Dampsern besanden sich die Schraubencorvette "Arcona" zu 375 Pserdetraft und 28 Geschüßen und die Schraubencorvette "Nymphe" zu 200 Pserdetraft und 13 Geschüßen under Commando des Capitans zur See Jachmann im Hasen von Swinemünde stationirt, und hatten die in 3 Flottillen vereinigten Schraubenkanonenboote mit dem Aviso-Raddampser "Coreley" zu 80 Pserdetrast und 2 Geschüßen unter Commando des Capitans zur See Kuhn die Station am Dänholm bei Stralsund angewiesen erhalten. Eine dritte mit der "Arcona" gleich starte Schraubencorvette, die "Bineta", blieb im Hasen von Danzig. Der leichte Schraubenaviso "Grille" zu 60 Pserdetrast und mit 2 gezogenen Geschüßen ward später noch der Flottenabtheilung von Swinemünde bestaegben.

Das erfte feindliche Busammentreffen zwischen ben preußischen und banischen Geeftreitfraften erfolgte an bem, wie weiter vorn ergablt, ben Danen vor Duppel fo ungunftigen 17. Darg auf der Bobe ber fleinen Infel Ruden bei Rugen. Die "Arcona", "Rymphe" und "Lorelen" fliegen hier bei einer Recognoscirungs= fahrt auf 7 banifche Schiffe, und zwar bas Schraubenlinienfchiff "Stjold" ju 64, die Schraubenfregatten "Själland" und "Torbenftjold" ju 42 und 34, Die Schraubencorvetten "Seimdal" und "Thor" ju 12 Ranonen , den Bangerfchooner "Esbern Snare" ju 3 Gefchugen und einen Raddampfer. Den Befehl über Diefes feindliche Gecabre führte ber banifche Contre-Admiral von Dodum. 43 preußische Ranonen befanden fich somit 167 banischen gegenüber. Dennoch eröffneten die preußischen Schiffe unverzagt den Rampf. Gleich zu Anfang beffelben murbe bie banifche Fregatte "Själland" burch die gezogenen Befchüte bes preußischen Geschwaders hart mitgenommen, umgekehrt erlitt indeß auch die "Romphe" von ben Breitfeiten Diefes Schiffes und Des "Stiold" fo ichmere Beichabigungen, bag bie "Arcong" nur mit Mube beren Rudung ju fichern ver-Die "Loreley" hatte wegen ihrer gegen bas feindliche Feuer ungeichunten Maschine schon fruber von ber Fortführung bes Gefechtes abstehen Dit bem Ausfallen bes "Själland" in ber Berfolgung gelang es jedoch ben preußischen Schiffen, fich mit Ehren aus bem fo ungleichen Gefecht berauszuziehen und aludlich wieder in ben Safen von Swinemunde einzulaufen. 3br Berluft bestand auf ber "Arcona" in 3 Mann tobt und 1 Offizier, bem Lieutenant Berger, nebft 2 Mann ichmer verwundet; auf ber "Romphe" in 2 Tobten und 5 Bermundeten, auf ber "Lorelen" in einem Tobten, gufammen alfo 14 Todten und Bermundeten. Die "Romphe" hatte in ihrem Badbord allein 13 Schuffe erhalten und überdies maren ihr Tatelmert und ihre Boote arg gerichoffen worden. Der "Själland" mußte banifcherfeite gleich auf ber naben Infel Moen einer Ausbefferung unterzogen werben, Die eigne Einbuße an Mannschaft ward von den Dänen für ihre sämmtlichen Fahrzeuge auf 4 Todte und 9 Berwundete angegeben.

Dies ehrenvolle erste preußische Seegesecht rief in Berlin die größte Freude hervor. Der Capitan Jachmann wurde in Anlaß desselben zum Contre-Admiral besördert und der Admiral der preußischen Seemacht Prinz Adalbert von Preußen begab sich in Person nach Swingennunde, um die Oberseitung der dort und in Stralsund besindlichen preußischen Seestreitkräfte zu übernehmen, zu welchen mit diesem Zeitpunkte außer der "Grille" auch noch eine Anzahl und zwar zulest sechs für die Dauer des Krieges gemiethete und ebensalls je mit 2 gezogenen Geschügen ausgerüstete Privatdampser hinzutraten.

Am 14. April boten die "Arcona", "Rynnphe", "Grille" und die preußische Kanonenbootdivision unter der personlichen Führung des Prinzen Adalbert dem danischen Blotadegeschwader an der Oftfuste von Rügen von Reuem den

Rampf, ohne bag berfelbe von biefem angenommen murbe.

Am 18. April erschien ein aus der Schraubenfregatte "Själland" und den beiden Raddampsern "Gepser" zu 8 und "Holger Danske" zu 7 Kanonen bestehendes dänisches Geschwader vor Danzig, in Folge dessen zwischen diesen Schraubencorvette "Bineta" am 19. und wiederholt am 30. April ein kurzes Gerumschießen stattsand.

Den 24. April kam es zwischen der "Grille" und der dänischen Schraubenfregatte "Tordenstjold" von 34 Kanonen beim Wittower Posthause zu einem Gescht, dei welchem das erstgenannte, wiederum von dem Prinzen Adalbert in Verson geführte Schisszu unfang von den beiden ersten Divisionen der preußischen Kanonenboote unterstützt wurde und wobei schließlich der "Tordenstjold" mit bedeutender Havarie zum Rückzuge gezwungen wurde. Am 6. Mai wurde umgesehrt die "Grille" von dem "Sälland" und der Panzerfregatte "Danebrog" bis hart unter die Kanonen von Swinenmunde versolgt, ohne bei dem sehr sehre keuer zwischen beiden Theilen jedoch irgend welche Beschädigung zu erleiden.

Bu diesem selben Zeitpunkte war das österreichisch-preußische Nordseegeschwader vor Eurhasen eingetrossen. Umgekehrt war danischerseits auf die Kunde hiervon ein aus den Schraubenfregatten "Inland" zu 44, "Riels Juel" zu 42 und der Schraubencorvette "Heindal" zu 16 Kanonen bestehendes Geschwader schleunigst ebensalls nach der Nordsee beordert worden. Dies letzter wurde von dem Commodore-Capitan Svenson, jenes von dem österreichischen Fregattencapitan Tegetthoss beschligt. Beide Theile suchten den Kanups und trasen dei dem gleichen Benuben sich zu sinden deshalb schon am 9. Mai unsgesähr 11 Seenneilen (23/4 deutsche Meilen) D.-S.-D. von der Insel Selgoland ausseinander.

Danischerseits befanden fich hier 3 Schiffe mit insgesammt 102 Geschüßen fünf öfterreichisch-preußischen Schiffen mit zusammen 94 Geschüßen gegenüber,

doch konnten die kleinen preußischen Fahrzeuge mit ihrer schwachen Dampftraft allerdinge fur das bevorstebende ernfte Gesecht kaum gerechnet werden. Die Ueberlegenheit befand sich somit gang entschieden auf seindlicher Seite.

Nichtebestoweniger eröffneten bie verbundeten Schiffe gegen 2 Uhr Nachmittage mit bochfter Kubnbeit ben Kanpf. "Unsere Urmeen haben Siege er-



Der brennende "Schwarzenberg".

jochten, thun wir das Gleiche!" und: "Alarschiff zum Gesecht!" fignalifirte ber Capitan Tegetthoff den übrigen Fahrzeugen. Der "Schwarzenberg" lief mit dem Gegner Breitseite um Breitseite tauschend, zulegt bis auf zwei Kabellangen (600 Schritt) an denselben heran. Bereits sah sich der "Niels Juel" von demsselben furchtbar zugerichtet, als leider auf der genannten öfterreichischen Fregatte eine seindliche Granate in dem Bormarssegel des Fockmastes trevirte und diesen in Flammen setze.

Schon zuvor war zweimal auf dem "Schwarzenberg" durch dieselbe Ursache Feiner ausgebrochen, doch beidentale glücklich gelöscht worden. Diesmal griff die Flamme jedoch in den Segeln und Naaen des genannten Wastes so reisend um sich, daß an eine schnelle Bewättigung des Brandes unmöglich zu derfiend blieb. Ueberdies stand das Schiss den Wieben und mußte dasselbe, um nur die Mittheilung des Feuers auch an den großen und den Besaumaß zu verhindern, eiligst gewendet werden. Dennoch setzt der unerschütterliche Commandant das Feuer mit dem Feinde aus den beiden Hecktandnen sort, doch mußte schon um der erfolgten Bendung willen der Rückzug allerdings ausgetreten werden.

Die Danen hatten den Sieg jest unbedingt in handen, nur auf ihre Entschiedenheit kam es bei ihrer Ueberlegenheit an, dem brennenden "Schwarzenberg" und dem dadurch nahezu auf sich allein angewiesenen "Nadesth" den Garaus zu machen. Indes die feste Haltung des lesteren imponitre ihnen in dem Maaße, daß sie den sich zurücziehenden beiden österreichischen Schiffen nur durch ein langsames und unsicheres Feuer ihrer Bugkanonen das Chrengeleit gaben. In der Nähe von helgoland stellten die dänischen Schiffe vollende die Versolzung ein und gingen ihrerseits, um die ebenfalls erlittenen schweren Beschädigungen auszubessern, nach der Insel Gult zurück.

Es währte bis Mitternacht, bevor ber Brand auf dem "Schwarzenberg" gelöscht werden konnte. Der Berlust diese Schisses an Mannschaft betrug bei 540 Mann Besatung 1 Offizier, 31 Mann todt, 1 Seekadet, 43 Mann schwend 2 Offizier, 1 Kadet und 22 Mann leicht verwundet, im Gauzen also 101 Mann oder nahezu ein Fünstel der Gesannutstärke. Der "Radezsty" hatte bei 310 Mann Besatung 1 Kadet und 4 Mann todt, 8 Mann schwer und 1 Ofsizier (den Capitan Seremiasch) und 15 Mann leicht verwundet. Die preußischen Fahrzeuge hatten gar keine Berluste an Mannschaft ersitten. Bon den Dänen ward ihre Gesammteinbuße auf 14 Todte und 54 Berwundet augegeben.

Die Ehre dieses Kampses war unbedingt ganz auf deutscher Seite geblieben, die Dänen hingegen hatten sich namentlich in den Endmonnenten des heißen Streits mehr als schwach bewiesen. Auch war die Freude über diese ruhmvolle Seegesecht in ganz Deutschland allgemein. Aus Seeleute von der Art, wie sich die Capitane Legetthoss und Jeremiasch hier gezeigt hatten, durste die deutsche Flagge für die Jutunft wohl die flotzesten Sossmungen sehen. Unmittelbar nach dem Eintressen der Nachricht von diesem Seetressen in Wien wurde Capitan Legetthoss von seinem Kaiser zum Contre-Admital befördert.



Dritter Abidnitt.

## Die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten.

e Londoner Conferenz hatte bei dem Mangel/
jeder geeigneten Grundlage und dem troß aller Unglücksichläge auf Seiten Dänemarks noch bewahrten Hochmuth nur das Refultat ergeben, daß deutscher Seits ein jeder andere Austrag der schwebenden Streitfrage als der durch die Wassen für unmöglich erkannt werden

nufte. Noch zu Anfang wurde es den Dänen möglich gewesen sein, auf der Basis der Personalunion zwischen ihrem Staate und den deutschen herzogsthümern abzuschließen. Auch die Theilungsfrage von Schleswig ward von den Bermittlungsmächten in Borschlag gebracht; die Zugeständnisse, zu welchen die danischen Zevollmächtigten sich jedoch hierfür nur verstehen wollten, waren so unbedeutend und standen soweit auch hinter den beschieden deutschen Ansprüchen zurück, daß auf dieser Grundbage unmöglich eine Bereinbarung erzielt werden konnte. Auch der Borschlag auf Entscheidung des Streits durch einen Schiedsrichter sand duch wie drüben nur eine bedingte Zustimmung und nutzen nicht minder wie der auf Abstimmung der Bevölkerung sallen gelassen werden. Bergeblich war schließlich der Bassenstillsand noch um 14 Tage bis zum 26. Juni verlängert worden, statt sich auszugleichen, steigerten sich vielnehr gegen den Schluß der Berhandlungen die Gegensäße zu einer solchen Schrosselt, daß darüber auch die letzte Aussischt zur Erwirkung einer Berständigung ausgegeben werden nutze.

Gleich beim Eintritt in die Verhandlungen hatten sich übrigens die beiden bentschen Großmächte von einem serneren Festhalten an dem einstigen Londoner Protofoll losgesagt und daran eben den Vorschlag der Versonalunion geknüpft. Sest, mit der entschiedenen Abweisung aller Villigkeitsvorschläge von Seiten Danenarks, erklätten sie nunmehr auch von diesem Jugeständnis juruckseben und nur noch die völlige Trennung der deutschen Elbherzogthumer von dem dänischen Staatsverdande als die einzige diessies annehmbare Basis für alle fünstigen Unterhandlungen gelten lassen un wollen.

Das Londoner Prototoll wurde damit auch von den beiden deutschen

Großmächten gerriffen und die Dinge waren genau zu dem Standpunkte gebieben. von welchem bas beutsche Bolt und die preußische Fortschrittspartei gleich beim Beginn bee Rrieges nur hatten in benfelben eintreten wollen. Allein Die großen europaischen Berwidlungen, welche bamale bei Ginnahme eines folden Standpunttes auch von Seiten ber genannten beiden Dachte ichwerlich ausgeblieben fein wurden, hatten mit den letten großen Erfolgen der preußifch-ofterreichifchen Baffen jest jeben Spielraum eingebuft. Beber England, noch Franfreich. noch Rugland ober Schweden zeigten fich geneigt, gegenwärtig noch fur bie Aufrechthaltung jenes von ihnen garantirten Bertrage einzustehen, mofur allerbinge nun auch nicht mehr biplomatische Drohnoten und Schach = und Bintel= juge, fondern unmittelbar die Baffen hatten aufgeboten werden muffen. herrn von Biemarde in die Berhandlungen bineingeworfenes ftolges Bort, bag bie beiden deutschen Machte nunmehr in dem einmal eroberten Befit verbarren und abwarten wollten, mer fie aus bemfelben mit Gewalt vertreiben murbe, fand vielmehr von feiner Seite eine andere ale eine ichweigende Erwiderung. England namentlich, bas burch ben Berlauf ber gangen ichleswig-holfteinischen Berwidlung eine fo ftolge Sprache wider Deutschland geführt, bas burch feine ben deutschen Intereffen fortgefest fo feindselige Saltung vor allen übrigen fremden Dachten Danemart in feinem Trope bestärft und badurch factisch eigentlich in ben Rrieg bineingetrieben batte, erwies fich jest vor allen Anderen flaglich. Diefelben englischen Staatemanner, welche noch im Berlauf Diefer Conferengen mit bem beicheibenen Borichlag hervorgetreten waren, bag Deutschland, wofern ihm Gudichleswig etwa überlaffen murbe, fich wenigstene boch verpflichten mußte, bort weber einen Kriegehafen, noch größere Fortificationen angulegen, Diefe nämlichen englischen Staatsmanner wußten jest ploglich nicht Grunde genug ju finden, warum fich England feinesfalls und unter feinen Umftanden an einem Rriege wider die deutschen Machte und fur Danemart betheiligen tonne. Den Erfolg batte fomit Die von Breugen und Defterreich, vorzugeweise aber von dem ersteren Staat, in Sachen der Bergogthumer verfolgte Bolitif allerdings für fich gehabt, ein Saupttheil Diefes gludlichen Ausgange mußte iedoch babei vor. Allem ber in dem bewiesenen Daage ichwerlich vorherzusehenden bartnadigfeit ber Danen jugeschrieben werben; benn nur bei biefen hatte es ja bie jum letten Moment gestanden, mit weit geringeren Opfern aus bem Streit bervorzugeben, ale ihnen fur ben endlichen Abichluß beffelben nunmehr auch von ben Regierungen ber beiben beutschen Grofinachte in Aussicht gestellt murben.

Das Berfahren danischerseits bei diesem letten Bermittlungsversuch blieb in der That saft unbegreistich zu nennen und kann höchstens nur in den zu Kopenhagen herrschenden Justanden und in der geringen Geltung der Regierung, gegenüber dem entschiedenen Uebergewicht der danischen Bolksvertretung, seine Erstärung finden. Je mehr iede Aussicht auf fremde Sulfe und Unterstützung

schwand, um so stolzer war in den gehaltenen Sigungen die Sprache der dänischen Bevollmächtigten geworden und um so unzugänglicher hatten sie sich wider alle, auch von den Bermitlungsmächten an sie gebrachten Ausgleichungsvorschläse zeigen zu müssen gemeint. Hatte von den letztern ihnen doch auch nur die Berlängerung des Wassenstellunds noch um sernere 14 Tage gleichsam abgerungen werden müssen. Sieger und Besiegter schienen wenigstens in der Einbitdung der dänischen Abgesandten bei diesen Verhandlungen völlig ihre Rolle ausgetauscht zu haben. Wenn die beiden deutschaften Großmächte ebensowiele Riederlagen erlitten häten, als Siege von ihren Truppen ersochten worden waren, das Gebahren dieser seltsamen Unterhändler würde noch kaum gerechtsertigt erschienen sein.

Bofern Diefes gabe Refthalten ber Danen an ihren Unfprüchen von ben entsprechenden außerften Unftrengungen im Innern unterftut worden ware, io mochte diefes Auftreten berfelben immerhin noch ebenfowohl eine Berechtigung für fich gehabt haben, ale baffelbe die Sompathie fur ihre unterliegende Sache zu erwecken im Stande gemejen fein murbe; allein gerabe bieran fehlte es nach wie vor. Das Gingige, mas mahrend ber fechemochentlichen Baffenrube in Diefer Begiehung geschehen mar, bestand barin, daß man nothdurftig Die Luden, welche Die erlittenen Rieberlagen in ben Reiben ber ftebenben Urmee hinterlaffen, mit ben Dannichaften ber errichteten Refrutendepote ausaufüllen versuchte. Bon einem Aufschwung ber Nation zu einem letten Berzweiflungstampfe, wie ihn eben noch erft die Bolen wider die gange ungeheuere Uebermacht Ruglande gefampft hatten, zeigte fich bei bem banifchen Bolte nirgende eine Spur, und jum wenigsten, bag ber Impule biergu etwa von ber banifden Bolfevertretung ausgegangen mare. Im Gegentheil, ber von berfelben und binter ihr von der berrichenden Bartei bewiesene Starrfinn führte ichließlich nur genau wieder auf Die ichon zweimal erfahrene Taufchung zurud. man fich erft binter bem Dannewert, banach in ber Duppelftellung vor bem Deutschen Angriff nicher gemabnt batte, fo meinte man jest mit ber Burudnahme der eignen Streitfrafte auf Die noch befett gehaltenen Infeln allen ferneren feindlichen Magregeln eine unüberichreitbare Schrante entgegengefest . ju haben.

Ein Blid auf die Karte und ein Blid in die Geschichte früherer Kriege hätte freilich den Wortsührern des Tages die ganze bodenlose Verkehrtheit dieser letten Tauschung enthillen missen. Die schmalen Wasserstraßen, welche sowobl Alsen wie Kühnen von dem Festlande der schleswig-jütischen Habinsel trennen, hatten schon zweihundert Jahr zuwor, in dem großen nordischen Kriege von 1656 die 1660, wiederholt die Keinde nicht abzuhalten vermocht den Uchergang zu erzwingen, geschweige jest bei den so unendlich erweiterten militärischen Hülfsmitteln. Indeß man wollte einsach nicht sehen, nicht überlegen. Der Rückschlissen die Lederschlissen werden wellte einsach nicht sehen, nicht überlegen.

schlag des Zusammenbruchs auch dieser neuen erträumten Sicherheit mußte voraussichtlich allerdings um so vlöklicher und bestiger wirken.

Speciell befehligte danischerseits auf Alsen der General Steinmann, welcher sich bei Obverse namentlich als tapferer Soldat und an diesem Tage wie bei Oberself auch als nicht unbefähigter und entschlossener Führer erwiesen batte. Die Besahung diese Eilandes wurde dadei von drei der noch best erhaltenen danischen Brigaden gebildet. Der Haupttheil der danischen Macht stand dagegen unter General von Gerlach auf Fühnen und befaud sich mit Ablauf der Baffenruhe dasselbst noch theilweise in der Reorganisation begriffen. Der General Degermann-Lindenerone endlich hielt mit der Hauptstärte der dausschen Gedennann-Lindenerone endlich hielt mit der Hauptstärte der dausschen Gedennann-Eindenerone endlich hielt mit der Hauptstärte der dausschen Cood dann, die jütischen Tistricte senseit des Limssjord's bescht und hatte neuerdings auch die Spigen seines kleinen Corps wieder die beschanntstärte der danischen Wach aus And allen Nachrichten durste die Gesamntstärte der dänischen Wann ausgenommen werden.

Auf verbundeter Seite maren umgefehrt ju den urfprunglichen Dieffeitigen Streitfraften im Laufe bee bieberigen Kelbquas noch zwei vollstandige preußische Brigaden, Die 10. (Regimenter Rr. 18 und fatt ursprunglich 8 jest 52) und Die 21. (Regimenter Rr. 10 und 50), wie noch ein Jager-Bataillon (bas 3.). eine Angahl von Batterien und fieben Geftunge-Artillerie-Compagnien bingugetreten. Die alliirte Urmee umfaßte begbalb gegenwartig auch zwei vollftandige preußische Corps mit 50 Bataillonen und 29 Gecadrone und den einen öfterreichischen Seertheil, und nufte bei dem nachschub, welchen namentlich die preußischen Truppen erhalten hatten, auf mindestene 70 bie 75,000 Mann Bon bem neuen nunmehr befinitiv bestimmten ververanichlagt werben. bundeten Oberbefehlshaber, bem Bringen Feiedrich Carl, ließ nich außerdem Die energischste Rubrung mit Bestimmtheit erwarten. Endlich aber mar ber Geift und das Gelbftgefühl ber allierten Truppen ebenfo zu ben fühnften Bagniffen geweckt und erftarft, ale fich von ben banifchen aus mancherlei Anzeichen bas Gegentheil annehmen lief.

Auch wenn aber dies Lettere nicht gewesen ware, wurde danischerzeits für noch eine glückliche Wendung des Krieges doch so gut wie keine Aussicht geblieben sein. Mit dem Fall und der Ausgade ihrer auf dem Festlande besessennteiten Bostitionen war für den Gegner seder sernere Anlaß zu einer irgend bedenklichen Theilung seiner Streitkräfte geschwunden und ein etwaiger danischer Offensunsten und ein etwaiger danischer Offensunsten und ein etwaiger danischer den seindlichen Ubernacht des fent ur vollen Wirkung gelangenden erdrückerden seindlichen Ubernacht des hoherall sich übertlegenen Kräften gegenüber sinden. Endlich aber stanten auf deutscher Seite hinter jener, der danischen Racht obnehm dowbet überkeanen Jahl erforderlichen Kalls noch die zwei- und

dreifachen Referven bereit, mahrend an einen erneuten Erfat auf danischer Seite nicht zu benten blieb.

Dieser so überaus ungünstige Stand der dänischen Sache erwies sich dadurch jedoch noch außerordentlich verschlimmert, daß, bei der unbedingten Nothwendigkeit, für den Fall einer glücklichen Landung des Keindes auf Alsen oder Kühnen immer gleich die nöthige Jahl von Fahrzeugen zur hand zu haben, um die dort stehenden dänischen Streitstäfte schnell nach den übeigen dänischen Inseln überzusühren, der weit überwiegende Theil der dänischen Marine sich sernerhin eng an das Landheer gesesse in den Moment versoren ging, wo mit den Eintressen stammtlicher drei österreichischen Schiffsgeschwader in der Nordse auch von dort möglicherweise Dänemark und selbst der Hauptstadt Kopenhagen eine ernste Gesahr drobte.



Bart bes Requifitionefuhrmertes in Roldingbune.

Mit der Gewisheit der Erneuerung der Feindscligkeiten hatten noch in den lesten Tagen der Wassenruhe die verbundeten Truppen sich zur Bereinigung ihrer resp. Corps und zum unmittelbaren Antritt der neuen Operationen aus ihren Quartieren in Bewegung gesett. Der österreichische heertheil concentrirte sich dabei in und um Kolding, das zweite preußische Corps des Generals Bogel von Faldenstein (die combinirte, jeht statt des Generals von der Mülbe von dem General von Plousti befehligte Garde-Division und die Brigaden Bornstedt — 10. und 50. — und Kamieusty — 18. und 52. Regiment) nehst dem Haupttheil der preußischen Cavalerie erhielten die Richtung gegen den Liimfjord augewiesen, und der erste, gegenwärtig von dem General der Insanterie Herwarth von Bittenseld beschligte Geertheil vereinigte sich wiederum auf dem Sundewitt. Dem letzeren besanden sich dabei an Cavalerie nur die beiden Regimenter Husaren Rr. 3 und Ulanen Rr. 11 beigegeben. Für die voraussichtlichen Unternehmungen wider die seinblichen Inseln waren kurz vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten noch die drei Bontonier-Compagnien der preußischen Pionier-Valaillone Rr. 2, 4 und 5 nach dem Kriegsschauplas gesenbet und hier vorläusig ebenfalls dem preußischen Corps des Generals herwarth zugetheilt worden.

Bas die beabsichtigten Operationen betrifft, fo follten biefelben von diefem letten Beertheile mit einem Sauptichlag gegen die Infel Alfen eröffnet werden, mabrend die beiben anderen Corpe bestimmt maren, jungdit gang Jutland bie ju feiner außerften durch den Liimfjord von dem eigentlichen Festlande getrennten Spige in den verbundeten Befit ju bringen. Gine lette große Unternehmung gegen Rubnen blieb außerdem eben Diefen beiden Corps vorbebalten. Das mittlerweile noch um die von der preugischen Regierung in Borbeaur angetaufte Schraubencorvette "Augusta" - 350 Bferdefraft und 14 Beichute - verftartte verbundete Rordfee-Befdmader hatte junachft die Aufgabe, die noch von einer fleinen danischen Ruftenflotte unter Capitan Sammer an der Beftfufte von Schleswig behaupteten nordfriefischen Infel in ben Dieffeitigen Befit ju Dem preußischen Offfee-Geschwader endlich blieb bei feiner Schwache nur ber Schut ber preußischen Ruften übertragen, ju beren Sicherung wiber etwa von ben Danen beabfichtigte Raub- und Brandzuge außerbem noch Theile bee Gardes und bee 1. und 2. Armeecorpe alle geeigneten Buntte und namentlich Die Infel Rugen ftart befest hielten.

## Bierter Abidnitt.

## Die Eroberung der Insel Alsen.



ereits mahrend der Belagerung der Düppelstellung waren preußischeriets, wie dort erwähnt, zur Beherrschung des Alsensundes an dem dieseitigen Strande desselben eine Reibe von Batterien ausgesührt worden. Zest, numittelbar mit Abschluß der Wassenruhe, wurden dieselben und vermehrt und namentlich die beiden Einsahrtepunkte in diese Bassertraße süblich vom Wenninabund und

nordlich bei Schnabed-Sage baburch in Berichluß genommen.

Ihrerseits waren die Danen in Anlage von neuen und immer neuen Berschanzungen nicht minder aufs Aeußerste thätig gewesen. Um über diese Beschiedigungsanlagen und ihre Bertheidigungsanlagengen für Alsen überhaupt ein klares Bild zu erhalten, muß jedoch nothwendigerweise die Beschreibung dieser Insel bier vorausgeschieft werden.

Die insgesammt einen Flächenraum von etwa 4 Quadramieilen einnehmende Insel Alsen liegt in Halbmondform dem Eundewitt und dem Apenrader Meerbusen vorgelagert und tritt an ihrem breitesten mittleren Theil mit einer bedeutenden, sich von Sud gegen Norden erstreckenden Landzunge hervor, welche gegenüber dem Sundewitt von dessen Ostipise, den Düppelbergen, und biesseits der Stadt Sonderburg bis, auf der Düppelseit, Schnabeck-Hage und gegenüber am jenseitigen Ufer der ganz spis aussaussienden Landzunge von Urnkiels-Dere nur durch den schnaben Arm des Alsensundes, nach rückwärts aber gegen den Hauptlieb der Insel Alsen durch eine tief eingeschnittene breite Bucht, die Augustendurger Köhrder, getrenut wird.

Im Suben findet sich die Landzunge von Sonderburg nicht minder durch eine tief in das Land einschweite Bucht, das Hörnpehaff, von der süblichen Landspie von Alsen, der Halburge Aefenis, getrennt, welche ihrerseits zu Ende biefer Bucht bei Kekenis mit dem haupttheile von Alsen nur durch einen etwa 1000 Schritt langen und an den meisten Stellen höchstens 50 bis 100 Schritt breiten Landstreisen zusammenhängt.

Die wesentlichen Bertheibigungsvorkehrungen der Danen besauben sich nun auf der Halbinsel von Sonderburg zusammengedrängt, während dieselden zugleich für den Fall, daß sie von dem Feinde zur Aufgade der auf dieser angelegten besestigten Stellung gezwungen werden sollten, die Halbinsel Kekenis zu ihrem Rückzugs und Einschiffungspunkte ausersehen hatten. Die weiter zurückzelegenen Theile von Alsen blieben hingegen von ihnen vorzugsweise der Ueberwachung ihrer Schiffe anvertraut, doch waren außerdem auch noch auf der Halbinsel Holm, der Nordspiese des Hauptskeils der Insel, und hier namentlich zu Eingang der Stemigs und Sandrtheils der Insel, und hier namentlich zu Eingang der Stemigs und Sandrtheils der Insel, und dier namentlich au Eingang der Stemigs und Sandrtheils der Insel, und dier namentlich zu Eingang der Stemigs und Sandrtheils der Unselnicht durch einen zwischen die 6000 Schritt breiten Basserspiegel getrennte Abschnitt des genannten Eilands militärisch besetz gebalten.

Muf die Ginzelheiten ber banifden Befestigungeanlagen einzugeben, maren von Stadt Sonderburg auf ber gleichnamigen, gelegentlich jedoch auch nach dem Dorf Rjar genannten Salbinfel ben Alfenfund entlang aufwarte bie Arutiele-Dere nicht weniger ale gufammen 7 Contre-Batterien und 25 verfenfte Batterien mit jufaumen 67 Geschüten, babei 29 gezogene, angelegt worden, und befanden fich überdies am Tage bes Sturmes hier noch 9 Beichut-Emplacements und Coutre-Batterien in der Ausführung begriffen. Bon der genannten Stadt, welche felber durch die Gut-Batterie qu 6, Die Schloß-Batterie qu 3 und Die hobe Rirchhofe-Batterie zu 12 Geschüßen vertheidigt murbe, fanden biervon bie ju ber fleinen Bucht beim Dorfe Riar 51 Stude vertheilt, mabrent bas fteile Ufer von bier bie jur Landfvike von Arnfiele-Dere von 17 Befchuken ver-Eine und an einzelnen Bunften zwei und brei Reiben theidigt murbe. Schübengraben bintereinander liefen zugleich in ber gangen Muebebnung ber Rufte ben Batterien vorher ober vermittelten die Berbindung gwischen benfelben, und bas jum großen Theil fehr fteil aufragende Ufer bildete felbft an ben meiften Buntten noch ein febr mefentliches Unnaberungehinderniß fur ben unmittelbaren Angriff auf Diefelben.

Bosern der Feind dennoch vermittels einer Laudung auf dem User seinen Buß sassen sollte, dienten als Halt = und Saumel = resp. Ausnahmepunkte für die Bertseidiger auf der äußersten Laudspisse von Arntiels-Dere zunächst dies einzelne Gehöft und das von dem Höbenrücken derselben sich die zu dem seitigen, von der Augustenburger Föhrde bespülten User ausbreitende Gehölz, die Fohlenkoppel. Weiter zurück, etwa in der Mitte der Sonderburger Halbinsel, bildete dennachst das hart an der gleichnamigen kleinen Bucht gelegene Dorf Kjär mit den sandeinwärts derselben auschließenden einzelnen Gehöften, die Baag Moose, und die sumpfigen Ausbreitungen zwischen denselben einen ersten Vertheidiaunasabschinitt.

Ein zweiter berartiger Abichnitt überspannte etwa eine Stunde weiter gu=

rud die ganze Halbinsel dort, wo dieselbe in einem Knie aus dem eigentlichen Haupttheil von Alsen vorspringt, von Stadt Sonderburg am Alsen under der Augustendurger Köhrde gelegenen Dorse Ulkedülk. Es war hier darauf Rückstig genommen worden, daß dieser letzte Punkt zur Sicherung des Abzugs der Besatung aus dem bedeutend weiter vorgelegenen Sonderburg und dem sich nach dem User des Hörup-Hasse daran anschließenden ausgedreiteten Süder-Holz länger gehalten werden nutzte, und saub sich deshald auch das genanute Dors durch Schüßengräben und Geschüße Emplacements sür Feldzeschüße zur hartnädigsten Bertheidigung eingerichtet. Auch das auf halbem Bege von Ulkebüll nach Sonderburg und hart über der Nordspisse des Süder-Holzes gelegene Dors Sundsmark, wie das hinter dem ersten Ortauf der Straße nach hörup-Hasse sies das hinter dem ersten Ortauf der Straße nach hörup-Hasse sie wohl zu unterscheiden gelegene Dors Woller wohl zu unterscheiden) gelegene Dors Wollerup hatten eine ähnliche Borbereitung zur längeren Behauptung erfahren.

Ein dritter Bertheidigungsabschnitt fand fich wiederum etwa eine Stunde weiterhin quer über der letterwähnten Straße zwischen den Dörsern Hörup-Kirche und Hörnen-Haff, bei welchem letteren Orte zugleich für den Fall, daß der Feind die sich zurückziehenden Truppen nicht zu sehr drängen sollte, die Einschiffung derselben nach der gegenüber gelegenen Halbinsel Kesenis vordereitet war. Entgegengesetztenlieb blieb indeß von bier auch noch der unmöglich mehr zu behindernde Rücklug bis zu dem diese Halbinsel mit dem haupttheil von

Alfen verbindenden Damme offen.

Dieser Danun und das dem Hörup-Haff zugewendete Ufer der Halbinsel Keknis endlich war als vierter und legter Bertheidigungsabschnitt wiedernun zur hartnäckigken Gegenwehr eingerichtet. Den ersteren hatte man zu diesem Behuf bis auf einen ganz schmalen Landstreisen durchstochen und gegen ein Durchwaten des seichten Meeresusers durch zu beidem Seiten bis weit in das Meer eingetriedene Psahlreihen gesichert. Dahinter lagen zunächst eine zwiessachen Keibe Schüßengräben, welche auf dem ansteigenden Ufer von einer den ganzen Damun beherrschen Batterie von 4 schweren Schiffsgeschüßen überragt wurden. Andere Batterien und Geschüße-Emplacements für Keldgeschüßen überragt wurden. Andere Batterien und Geschüße-Emplacements für Keldgeschüßen überragt wurden. Andere Batterien und Geschüße-Emplacements für Keldgeschüße schlossen sich den Strand aus und abwärts an und hatten die Bestimmung, den einzigen Landzugang zu der Halbinsel unter Areuzseuer zu nehmen, oder eine etwa vom Keinde in Booten versuchte Landung abzutreiben. Kür die schleunige Einschiffung der Truppen waren schließlich an dem entgegengesetzen, der Office zugesehrten Strande von Kekenis nicht minder die ausreichendsten Borschrungen actrossen worden.

Es ergiebt sich aus dieser Beschreibung, daß in der Anlage von Berschanzungen und der Schaffung von immer neuen Abschnitten in der That kaum mehr geschehen konnte, seltsamer Beise waren jedoch diese sämmtlichen

Bortehrungen von vornberein alle nur fur ben Ruckjug getroffen worden. Auch Die Bertheilung ber gur Bertheidigung von Alfen bestimmten Streitfrafte erwies fich weniger auf eine entschiedene Abwehr ober gar einen rafchen und fraftigen Dffenfivftog, ale auf die angftliche Abmagung aller nur bentbaren Doglichkeiten und auf eine im Bangen noch gludliche Erwirtung bes Abzuge berechnet.

Die Befatung Diefer Infel murde in ber Sauptfache aus drei Infanterie-Brigaden gebildet und zwar maren bies: Die zweite (Commandeur Oberft Raufmann, 3. und 18. Regiment), Die vierte (Commandeur Oberft Ragborg, 4. und 6. Regiment) und die fechfte (Commandeur Oberft Bulow, 5, und 10, Regiment). Außerdem traten noch bingu 4 Reldbatterien, 3 Compagnien Befatunge-Artillerie, 2 Compagnien Bioniere, 1 Arbeiter-Abtheilung und 2 Cecabrone vom 4. Dragoner-Regiment.

Die zweite von biefen Brigaden mar ichon beim Duppelfturm und mehreren fruberen Belegenheiten bart betroffen worden und durfte mohl faum auch nur annabernd auf die frubere Starte erganzt angenommen merben, Die vierte und fechete hatten bagegen bieber nur an bem großen Ausfallgefecht vom 17. Marg Theil genommen. In dem danifchen offiziellen Bericht über ben Rampf auf Alfen wird jedoch ber Stand Diefer brei Brigaden gu burch= gangig je 3200 Mann angegeben, wonach, die Artillerie und die andern Abtheilungen eingerechnet, Die Gesammtftarte Des Corps gegen 11 bis 12,000

Mann mit 32 Relbgeschüten betragen haben murbe.

Bon diefen Truppen nun befand fich, jedenfalle febr überfluffiger Beife, bas 6. Regiment, alfo ein volles Cechfiel ber Infanterie, nach ber Rordfpike von Alfen, der Salbinfel Solm, verlegt, wo, wie weiter vorn ermabnt, megen bes breiten bier zwischen bem Gundewitt und bem genannten Gilande befindlichen Bafferfpiegele eine Landung ficher jum wenigsten ju befürchten ftand, Diefes Regiment aber von ber eigentlichen banifchen Stellung auch auf ben nachften Buntten durch einen Zwischenraum von 2 bie 3 Deilen getrennt Das 4. Regiment bielt ben Strand ber Sonderburger Salbinfel von Urnfiele-Dere bie Riar, bas 5. von bier bie Conderburg befest, und bas 10. ftand theile in diefer Stadt, theile dahinter im Guder-Bolge und bier ebenfalle jur Strandbemachung compagnienweise verwendet. Ale einzige Sauptreferve endlich biente die 2. Brigate (3. und 18. Regiment) in Ulfebull und Gundemart, von mo biefelbe indeg ebenfalle noch zwei Stunden Bege bie Urntiele und eine bie Conderburg gurudgulegen hatte. Die Feldartillerie befand fich bis auf zwei ebenfalle bei Ulfebull in Referve behaltene Batterien zugweife bei ben einzelnen Truppenabtheilungen, die Befatungeartillerie in den Strandbatterien vertheilt. Die Cavalerie murbe theile zu Benachrichtigungepoften benutt, theile fant fie gleicherweise bei Ulfebull, Die Arbeiter-Abtheilung und die Bioniere maren noch mit ber Ausführung ber neu in Angriff genommenen Berte beschäftigt.

Es ericheint diese Berfplitterung ber banischen Streitfrafte übrigens um fo weniger gerechtfertigt, ale fich ber General Steinmann burch die auf bem Sundewitt wie in allen Theilen bee Landes noch immer gablreich vertretenen banischen Spione notorisch bereits am 25. Juni nicht nur über Die preußischerfeite beabfichtigte Landung, fondern auch barüber unterrichtet befand, bag biefelbe bei Arntiele erfolgen murbe. Es icheint inbeg, ale ob man fich im banifchen Sauptquartier burchaus von bem Gebanten nicht habe loereißen konnen, noch eine zweite Landung, wo nicht ben Sauptversuch bes feindlichen Uebergangs nach Alfen bei Conberburg erwarten ju muffen. Benigstene fann Die Bufammenbaufung der danischen Truppen bier und bei Ulfebull nur aus Diefer Borquefegung erflart merben und ebenfo fpricht bas Berhalten ber Danen in ben beiden Abschnitten bee Rampfes bei Rjar und bei Ulfebull fur diefe bis jum letten Moment gebegte Beforanif. Gur Die Detafdirung bes 6. Regimente nach ber Salbinfel Solm lagt fich freilich gar feine andere Erklarung auffinden, ale etwa die aus ben Erfahrungen bes bieberigen Kelbzuge allerdinge fur die Danen nicht ungerechtfertigte Beforgniß, ben Gegner meift gerade bas burchaus Unerwartete und Unwahrscheinliche ausführen zu feben. Immerhin blieb biefe Dagregel indeg ein Rebler, ba felbft, wenn die Breugen eine Landung auf dem Solm bewirft hatten, bei ber weiten Entfernung biefer Salbinfel von ber eigentlichen banifden Stellung Die Befatung ber letteren unter allen Umftanden reichlich Beit behalten haben murbe, fich auf Retenis gurudgugiehen. Gine Armee, welche fid fo angitlich bemüht zeigte, alle, auch Die entfernteften und vorquefichtlich völlig außer aller Berechnung liegenden Buntte jugleich ju beden, mußte unbebingt por bem Treffen ichon ale balb geschlagen angeseben merben.

Bon der danischen Flotte waren außerdem zur Mitwirkung an der Bertheidigung von Alsen bestimmt: der "Rolf Krake", der Raddampser "Herthe", das Schraubenkanveneboot "Willemold", zwei Kanonenschaluppen und eine Kanonensjolle. Der erstere lag in der Augustenburger Föhrte, die übrigen Fahrzeuge besanden sich in der Setenwig- und Sandwig-Bucht auf der Halbinsel Hationirt. Die Transportstotte sür die etwaige lleberführung der Besatung nach Führen war für den 29. Juni nach dieser Insel berusen worden, indem die Dänen für den gleichen Zeitpunkt einen Angriff auf die von den Preußen beschie Insel Fehmarn beabsichtigten und dazu von dort das 8. und 14. dänische Reginnent eingeschifft werden sollten. Auf die Nachricht des von den Preußen gegen Alsen ausgesührten Angriffs wurden die Kahrzeuge jedoch schleunigft nach der Halbinsel Kesenis zurückgesende.

Eine besondere Art der Seevertheidigung bildeten außerdem noch die in dem Alfensunde vor Sonderburg versenkten Seeminen, deren spater einige breißig Stud gesunden wurden. Die Bahl des Orts für die Anwendung dieser Bertheidigungewaffe spricht beilaufig ebenfalls bafur, wie fest die Danen von

einem preußischen Angriff gerade wiber biefen Buntt überzeugt gewesen sein muffen.

Preußischerseits ist von den Batterieanlagen am Alfensunde bereits die Rede gewesen, und zwar befanden sich auf der Strecke von den Düppelbergen bis Schnabed-Hage (gegenüber von Arntiels-Dere) 46 schwere Geschüße versheilt. 16 gezogene 12 und 24 »Pfünder beherrschten außerdem von diesem letztern Buntt die Einsahrt aus der Augustenburger Fohrde in den Alsensund nub den Basserpiegel die zur Halbinsel Holm hinüber. Die Bestimmung dieser letzteren Batterien war vorzugeweise wider den "Rolf Krake" und die seindlichen Seesstreitskräste gerichtet, die den Alsensund entlang gelegenen preußischen Batterien hatten dagegen die Ausgabe, durch ihr Keuer die gegenüber liegenden seindlichen zu beschäftigen und zum Schweigen zu bringen. Eine starte Feldartillerie stand außerdem bereit, dieselben bierin noch zu unterstüßen.



Abfahrt ber Schlesmiger Rifderboote gum Bontontrain.

Der Uebergang wurde in der That, wie bie banischen Kundschafternachrichten besagten, fur bie Strede von Arnkiels bis gegen die Bucht von Kjar beabsichtigt, und besanden sich hierzu hinter bem biesseits jenen Punkten ziemlich gegenüber gelegenen Satruper Solg 160 flachgebende Boote, welche jum großen Theil von den Fifcherleuten ber Schlei mit patriotifcher Bereitwilligkeit gestellt waren, und 32 Bontone verbedt niedergelegt. Die Ueberfahrt felbft follte in vier verschiedenen Abtheilungen von den bagu im Borane bezeichneten Buntten zwifden bem Satrup-Bolg bie nabe an Schnabed-Bage erfolgen, und gwar war auf ben 160 Booten ber Transport von iedesmal 31/2 Batgillon vorgefeben, mabrend die Bontone, ju je zwei in Brudenglieder mit 12 Rug Cpannung aufammengestellt, Die Bestimmung batten, gunachft bae Material gu ben an den Landungestellen fur die Artillerie und Cavalerie angulegenden Lanbungebruden, banach aber Diefe Specialwaffen felbft überzuführen. Die neuerbinge erft auf ben Kriegeschauplat berufenen, wie bie ichon fruber bei bem preußischen Corps befindlich gewesenen Bontonier-Compagnien waren, noch verftartt burch aus ben anderen Truppentheilen gezogene Schiffer, mit ber Bubrung ber Boote und Bontone betraut worden. Die Ginfchiffung follte nach bem gegebenen Befehl am 29. Juni mit 2 Uhr Morgens, und an bem weitest entfernten Buntt von Schnabed - Sage bereits eine Biertelftunde fruber beginnen.

In Betreff ber Truppen maren, um ben beim Duppelfturm nur burch bie ju ben Sturmcolonnen gestellten Compagnien betheiligt gemefenen beiben Brigaben Rober und Goben ebenfalle eine Gelegenheit jur hervorragenden Ausgeichnung ju gemahren, fur biefen Schlachttag Diefe beiben Behrzuge ju einer von dem General Manftein befehligten Division combinirt worden. Brigade Rober follte von benfelben die Ueberfahrt eröffnen, und fich bie Brigade Goben unter Butheilung noch bes 3. Jager Bataillone bemnachft anschließen, banach hatte nach ben getroffenen Bestimmungen Die Artillerie ber 6. Division und das 3. Sufaren-Regiment ju folgen, und endlich von den jum unmittelbaren Uebergang bestimmten Truppen Die Brigade Canftein ben Beichluß ju bilben. Die Brigade Schmidt befand fich junachft noch nach Ballegaard an bem Rorbstrande bes Sundewitte und ber halbinfel holm gegenüber entfendet, um Die bortigen feindlichen Rrafte burch Die Demonstration eines auch fur Diefen Bunft beabsichtigten Uebergange festzuhalten und ben bafelbit angelegten preußiichen Batterien gur Dedung zu bienen. Auch Diefe letten beiben Behrauge waren, abweichend von ber fichenden Eintheilung des Corps, fur die bevorftebende Gelegenheit ju einer von bem General Bingingerobe commandirten combinirten Divifion jufammengestellt worben. Das 11. Ulanen-Regiment, ale bas zweite bem Corps beigegebene Cavalerie-Regiment, hatte am Alfenfunde vom Benningbund bie jum Abenradener Rjord bie Strandbemachung ju nibernebmen.

Der Anzug der Mannschaften war wie fur den Duppelsturm bestimmt worden, in Muße mit abgelegtem Tornister, aber mit dem en bandoulière

getragenen Mantel und in den ebenfalls mitgeführten Kochgeschirren den für die unmittelbare Betpstegung ausreichenden Bestand an Lebensmitteln. Da die Truppen wegen des seichten Users bis zu den Booten eine Streck durch das Wasser waten mußten und man für den jenseitigen Strand das gleiche Berbätnis vorausseste, wurden, um das Raswerden der Munition zu verhüten, die Patrontaschen bei den meisten Abtbeilungen um den Hals gefragen. Die Buversicht der Leute auf das Gelingen des kühnen Wagestückes konnte nicht größer sein. Die Generale Manstein und Röder besanden sich in Person an der Spize der erst überzussenden Abtbeilungen. Der Corpsbeschläshaber General Herwarth von Bittenseld verweilte an der Einschissussischen General Herwarth von Bittenseld verweilte an der Einschissussische Lernen Schandort zunächst aus Echande 10 der ebemaligen Düppelsschlung genommen.

Die Witterung der Nacht vom 28. jum 29. Juni konnte für das beabsichtigte Unternehmen nicht günstiger gedacht werden. Ein leicht bewölkter Himmel gewährte den mit den Vordereitungen für die Einschiffung beschäftigten bieffeitigen Truppen gerade soviel Licht, als sie zu ihren Arbeiten bedurften, und verhinderte die seindlichen Posten, die Borgange an dem diesseichgen User irgendwie unterscheiden und verfolgen zu können. Der Wind stand zugleich von Alsen abwärts, so daß der Keind sür ein rechtzeitiges Erkennen dessen, was sich wider ihn vorbereitete, selbst nicht einmal von dem Gehör zu vortheilen vermochte. Endlich eintbehrte sur dies Nacht der Alseinund gauz seines gewöhnlich sehr hochgebenden Wellenschlags. Nur mit leisem Murmeln bespülten seine Wogen die Ufer, die breite, selten unter einem über sie hingleitenden Strahl des Nondes oder dem Filmmern eines vereinzelten Strans ausseltenderen Wasser-

Bald nach Mitternacht schienen die Danen nichtsdestoweniger aus irgend einem Anlas Berdacht geschöpft zu haben. Eine Granate sauste aus einer ihrer Batterien herüber, eine zweite und dritte solgten, schon nach dem fünsten Schuß verstummte jedoch dies Feuer wieder. Keinessalls war dem seindlichen Batterie-Commandanten das etwa gehörte Geräusch bedeutsam genug erschienen, um sich von der Ursache desselben durch eine geworfene Leuchtlugel zu überzeugen.

Die Schwierigkeiten beim Inswasserschaffen der Boote erwiesen sich ubrigens dieseits weit größer als man erwartet hatte. Genau um 3/4 auf 2 Uhr war zwar, wie die ertheilte Ordre vorschrieb, auf dem nördlichsten Einschiffungspunkte bei Schnabeck-Sage ein Batailson vom 64. Negiment vom Uhr abge-kloßen, doch bis um 2 Uhr, wo die an den anderen drei Einschiffungspunkten darrenden Abtheilungen folgen sollten, gelang es nur an einem derselben und zwar an der von diesen drein in der Mitte gelegenen Absahrtsstelle beim Satruper Holz, die hierzu bestimmten Fahrzeuge flott zu machen. Da man mit

jedem Augenblick erwartete, jene erste Bootseolonne vom Feinde entbeckt zu sehen, schiffte sich zur Bahrung der Ueberraschung zunächst von hier ein Batails lon des 24. Regiments ebenfalls ein. Die Bersäumniß auf den noch bleibenden beiden Punkten währte jedoch noch so lange, daß die Boote auf dem ersten Punkte bei Schnabeck-Hage mit ihrer zweiten, ein Bataillon des 15. Regiments nach dem jenseitigen Strande hinübersührenden Fahrt diese Schiffsadteilungen noch überholten.

Mit äußerster Spannung waren bei dem Abstoßen der Fahrzeuge von dem Auntte bei Satrup Aller Blick auf das jenseitige Ufer gerichtet, dessen unbestimmte Dämmertlicht des berannahenden Morgens bervortreten ließ. Sobald die Boote aus dem Schatten des dieseitigen Strandes bervortraten, nußten sie bei nur einiger Ausmertsamkeit der seinelichen Bosten unzweiselhaft von denselben gesehen werden. Es blieb bei dem seit einer Biertelstunde und darüber weit lichteren Horizont sogar sast undsgreislich, wie dem Feinde die mit dem Inswonsserferlasse der Fahrzeuge verbundene große Bewegung und das bei einer so schweren und zeitnaubenden Arbeit unmöglich zu vernueidende Geräusch so sange fatten entgesen können. In der That war diese zweite Schissabstheilung auch kaum in den helleren Lichtkreis insmitten des Alsensunder eingetreten, als drüben der erste Schuß ausbliste. Der Alarnrus pflauste sich au senseitigen Ufer sort, die Tronnneln und Signalhörner lärnnten durcheinander. Ein jubelndes Kurrah der eingeschifften Mannschaft antwortete aus den Booten.

Schnell änderte fich jedoch die Scene, Blit auf Blit zuckte aus den seindlichen Batterien, ein ununterbrochenes Gewehrsener knatterte aus den Schügengräben. Die Borbewegung stockte, die Leute in den Fahrzeugen waren ebenfalls ins Keuern verkallen, der Anarist drobte abgewiesen zu werden.

Dhne Zweifel wurde die Einschiffung der noch zurückbefindlichen beiden Abtheilungen der ersten Uebergangsstaffel ebenfalls vorzugsweise durch das Fener der dänischen Batterien verhindert. Dieseits hatte schnell ein Bataillon des zur Brigade Göben gehörigen 55. Regiments am Samme des Satruper Holzes ausschwärmen mussen, um den jenseitigen Etrand unter Schnellseuer zu nehmen, jedoch dies Schießen aus kleinem Gewehr auf achthundert die tausend Schritt Entsernung wollte am Ende nicht viel besagen. Birksamer erwiesen sich school die preußischen Batterien, welche mit dem ersten drüben gefallenen Schuße ebenfalls alle ihre Donner erschlossen hatten; allein eine rasche und vollständige Bewältigung des seindlichen Feners fand bei der noch völlig intacten Beschaftel der seindlichen Beschlängen auch von dieser Geschüßwirkung keinessalls zu gewärtigen.

Mittlerweile waren auf das Antreiben ber Offigiere die Boote mit bem Bataillon vom 24. Regiment durch angestrengtes Andern außer ben eigent-

lichen Wirkungebereich der feindlichen Batterien getreten und näherten sich dem jenseitigen User; bei der verdoppelten Heftstigkeit des Geknatters aus den Schügengräben erschie es indeß nichtsdestenveniger im höchsten Maaße zweisschaft, ob dasselbe hier sesten Fuß werde gewinnen können, und wenn nicht, nußte diese Abtschlung rettungslos verloren gegeben werden.



Uebergang nach Alfen.

Da donnerte plöglich das hurrah von der äußersten Nordspige der Sonderburger halbinsel herüber, wie Sprühsener zuckten die Blige der Schüsse durch das dieselbe noch einhüllende halbdunkel. Das Bataillon vom 64. Regiment war dort gelandet, eine Minute spater nur patschte, fürzte, fürmte aus den Booten der Bierundzwanziger ein buntes Gewimmel durch das Basser den steiten jenseitigen Strand empor, in einem Augenblick saft hatte sich das Gesecht bis weit hinter die nächsten seintblichen Batterien sortgepflanzt und eine derselben verstummte nach der anderen. Ein rasender Jubel löste die Bekleumung, mit welcher man vom diessieltigen Ufer die Gesahr der Tapferen und die einen Moment so zweiselshafte Benthung des beabsichtigten Unternehmens verfolgt hatte.

Die erft abgestoßene preußische Bootsabtheilung mar in ber That ohne irgent ein wesentliches Sinderniß von feindlicher Seite bei Arntiele and Land gestiegen, mas um fo befremdlicher erscheinen mußte, ale diefelbe einen viel weiteren Beg auf bem ichon nabegu eine völlig freie Uebernicht gestattenden Bafferspiegel jurudzulegen gehabt batte. Rach ben banifchen Berichten icheint ce, ale ob die Schuld fur Diefe fast unglaubliche Berfaumniß aller Borfichteund Giderungemagregeln vorzugeweise bem "Rolf Rrate" und überhaupt ber banifchen Marine gur Laft fiele. beren Bachtboote ben Auftrag befagen . Diefe außerste Landsvike und bas jenseitige Ufer in Dbacht zu balten und Die bies, wenn überhaupt, jedenfalle nur febr nachläffig vollführt batten. Immer und unter allen Umftanden nußten fich bie bas Ufer unmittelbar bejett haltenden danischen Boften babei aber ber gleichen, groben Bflichtverletzung theilhaft gemacht haben. Das erstgenannte Kabrzeug follte übrigene ju ber einen ichweren Berfaumniß gleich barauf eine zweite, noch verhangnifvollere bingufügen, die Kührung Dieses Monitors war von dem danischen Marine-Ministerium umbedingt ben unrechten Sanden anvertraut worden.

Gelbit mit ber von den erften beiben preußischen Bataillonen bei Ronboff und Arnfiels auf der Conderburger Salbinfel bewirften Landung war nämlich fur die Danen augenscheinlich noch nichte verloren, wofern nur bas genannte Eifenschiff schnell genng erschienen mare, um auf jede Befahr bin burch bie Behauptung des Alfenfundes ben Rachschub neuer preußischer Krafte zu verhindern. Benn je für einen Offizier, war an ben Commandanten Diefes Fahrzeuge mit ber gegebenen Gelegenheit Die Forderung berangetreten, bas Meußerfte ju magen und fich schlimmften Kalle für einen großen 3wed ju obfern. Statt feine Minute zu verfaumen, traf ber "Rolf Rrate" jedoch erft mit bem Moment auf bem Schauplag ein, mo preußischerseite bereite bie britte Uebergangestaffel nach bem jenseitigen Ufer übergeführt wurde, und fatt entschloffen zwischen Die preußischen Boote bineinzusteuern und Die nachsten mit bem Gewicht seiner Schwere in den Grund zu bohren, ließ bied Rahrzeug fich auf die erften daffelbe aus ben preußischen Batterien bei Schnabed Sage und Ballegaard begrußenben Befchoffe auf mehrere taufend Schritt Entfernung in ein Feuergesecht ein, bas ce überdice fur; abbrach, um erft ben "Billemole" und banach bie "Sertha" aus ihren Stationeorten berauszuholen und biefelben, gedect von feinen Gifenfeiten, um die Spige bee holme ju escortiren. Die in ber Candmig = und Stenwig Bucht liegenden Kanonenschaluppen wurden von ihm schließlich sogar ihrem Schieksal überlassen. Einen alten, halb dienstunfähigen Raddampfer und ein für den gegebenen Moment ebenfalls werthloses Kanonenboot mochte so der Capitän diese sambsen Schiffs der danischen Marine zwar gerettet haben, allein über diese ängstliche Kursorge war ihm jene andere so unendlich größere Aufgade leider völlig verloren gegangen. Die Riederlage der Danen muß unsbedingt in erster Reihe auf dies mindest gesagt überaus schwache Verhalten des bezeichneten Offiziers zurückgesührt werden.

Wie weiter vorn angeführt, besand sich der Theil des Strandes von der Sonderburger Halbinsel von Arntiels dis Kjär dem 4. dänischen Regiment anvertraut, und zwar hielt das 1. Bataillon desselben unter Hauptmann Matthiesen die äußerste Landzunge dis zu den etwa die Mitte diese Abschnitts bezeichnenden Gehöften von Könhoff, das 2. Bataillon unter Major du Plat dagegen den Abschiften von Könhoff, das 2. Bataillon unter Major du Plat dagegen den Abschift die Kiär beseich. Bier Keldasschüße, je zwei bei jedem Bataillon, be-

fanden fich dem Regiment beigegeben.

Die bis Arnkiels vorgeschobene 1. und 2. Compagnie wurden hiervon durch die Landung des Bataillons vom 24. preußischen Regiment abgeschnitten und mußten sich, von dem zuvor schon erfolgten Angrist des Bataillons vom 64. preußischen Regiment und diesem neuen Ansturm in die Mitte genommen, nach kurzem Gescht gesangen geben. Ebenso glückte es den Lieutenants Graf Pork und von Klösterlein von diesem letteren preußischen Bataillon, mit ihren Jügen den dem 1. Bataillon des genannten danischen Regiments beigegebenen beiden Feldgeschüßen zuvorzukommen und sich derselben zu bemächtigen. Auch die vierte danische Compagnie wurde auf ihrem eiligen Rückzuge nach Könhoss von den versolgenden Breußen noch erreicht und gesprengt, wobei der Commandeur des seindlichen Bataillons, Capitan Matthiesen, selbst gesangen wurde. Richt minder waren im ersten Anlauf gleich alle danischen Strandbatterien bis zu der bei Könhoss gelegenen großen Batterie verloren gegangen.

Noch verhinderte diese durch ihr Feuer jedoch den Nachschub frischer preußischer Kräfte von dem unmittelbar gegenüber gelegenen diesseitigen User, und die Preußen blieden deshalb zunächt nur auf die von dem Uebergangspunkt dei Schnabeck-Sage erwartete Unterftüßung angewiesen. Das Gescht kam demzusolge auch dei Könhoff um so eher zum Stehen, als die eine noch vom 1. Bataillon des 4. dänischen Regiments gerettete dritte Compagnie hier von den durch den Oberst Faaborg in Person herangeführten 6. und 8. Compagnie ausgenommen wurde und namentlich die beiden dem zweiten Bataillon der genannten Truppe beigegebenen Geschüße die für den Moment noch durch gar keine Feldartillerie unterstügten preußischen Truppen aussellelten. Der Kampf derhet sich dabei vorzugsweise um das landeinwärts von Rönhoff gelegene lichte Gehölz und fand in den auf Alsen fand in höherem Naasse als auf der

Halbinsel Sundewitt und in dem übrigen Schleswig jede noch so kleine Feldmark einfriedigenden Knicks überall bie geeigneten Stüppunkte. Als feindlicherfeits noch zwei Geschüße und die klein Beiden Compagnien des 4. Regiments auf diesem Punkte eintrasen, versuchten die Danen sogar ihreskheits wieder zum Angriff überzugesen, wurden daran jedoch durch das diesseitige Schnellseuer gehindert und wieder in die Vertheidigung zurückgewiesen.

Die Verluste bei diesem hartnäckigen und heftigen Fenergesecht erwiesen sich beidestheils nicht unbedeutend. Auf preußischer Seite sielen der Hauptmann Graf Malgahn und der Leutenant Rechholz vom 64. Regiment, auf danischer wurden der Commandeur des zweiten Bataillons vom 4. Regiment, Major du Plat, und der Oberst Faaborg selbst verwundet, ohne daß der Letzter indes darum das Gesecht verlassen.

Dittlerweile war indes das als zweite Uebergangsstaffel bei SchnabedSage übergeführte. Bataillon vom 15. preußischen Reginnent in der dieffeitigen Geschtelinie eingetroffen und richtete seinen Angriff das User des Alsensundes aufwärts unmittelbar wider die Konhosse-Schanze, mahrend das Bataillon vom 24. Reginnent zugleich in diesen Ort selbst eindrang, und sich das vom 64. zur Umfassung des von dem Feinde so hartnäckig behaupteten Gehölzes, die nabe dem User des Augustenburger Fjords, ausbreitete. Zwölf preußische Compagnien besanden sich somit jest hier wider nur funf danische in Berwendung geset, nurd bei dieser nehr als doppelten Uebernacht vermochte auch das seindliche Geschütz einen ungünstigen Ausschlag nundslich noch lange zu verzögern. In der That entschied der erste preußische Gesammtangriff sosort. Die bezeichnete Schanze und noch eine Batterie dahinter, wie Könhoss selbst, wurden genommen, und auf allen Aunkten sahen sich die Tänen in vollster Auflösung und mit ungeheurer Einbusse, namentlich von Gesangenen, die in ihren ersten Sauptvertheidigungsabschnitt von Kist-Vaag-Woosse zusückgeworfen.

Mit der Einnahme der Nonhoff-Batterie durste zugleich, bis auf die etwa von dem "Rolf Krake" drohende Gesahr, der Uebergang als gesichert angesehen werden, doch is bereits erwähnt worden, wie wenig das genannte Schiff bei seinem bald darauf ersolgenden Erscheinen die von ihm gehegten Besorgnisse rechtsertigte, auch verzögerte dessen Auftreten die Uebersührung immer neuer Truppen keinen Augenblick. Alle Kräste zur Bewältigung des Feindes zusammenzusassen, wurde übrigens prenßischerseits seht auch noch die Brigade Schmidt von Ballegaard nach Satrup zurückbeordert, und sollte dieselbe nach der gestroffenen neuen Bestimmung der Brigade Canstein beim Uebergange sogar noch vorausaeben.

Das Bataillon vom 15. preußischen Regiment war drüben auf Alsen im Berfolg seines Bortheils gleich unmittelbar in Kjär eingedrungen, sah sich jedoch, noch vor der völligen Besignahme dieses Dorfes, mit einem Bataillon

bes eben aus ber feindlichen Rudhalteftellung von Ulfebull bier eingetroffenen 18. banifden Regimente in ein beftiges Befecht verwickelt. Die Batgillone vom 24. und 64. Regiment fanden fich gleichzeitig vor den mehr landeinwarts gelegenen einzelnen Behöften und in den nach Diefer Richtung noch behaupteten einzelnen Baldparcellen erft burch Die feindliche Artillerie und Die Refte bes 4. banifchen Regimente und bald barauf burd bas wider fie auftretende zweite Bataillon bes 18, und bas gange 3. banifche Regiment aufgebalten. Auch bas aus Sonderburg berbeigeeilte 5. Regiment traf im ferneren Berlaufe Diefes neuen Rampfes auf banifcher Seite noch jur Berftartung ein und ebenfo mar bas 10. Regiment ichon auf bem Wege nach Riar begriffen, ale baffelbe von bem banifchen Obercommandanten, in Folge ber aus irgend einem zufälligen Umftaude geschöpften Beforanif, daß die Breugen zu dem bei Catrup ichon ftatthabenden Uebergang nunnicht boch noch auch gleichzeitig den im feindlichen Generalftabe fo bestimmt bei Conderburg vorausgesetten Uebergangeverfuch unternehmen möchten, ichlenniaft nach tiefer Stadt gurudbeorbert murbe. Dit Ausnahme biefes und bes auf bem Solm fationirten 6. banifchen Regi= mente, befanden fich fomit bei Riar Die gefammten feindlichen Streitfrafte in Bermendung gezogen. Bon ben beiden Bataillonen bes legten Regimente batte übrigene bas eine gleich mit ber erften ungunftigen Benbung bes Rampfes von ben auf ber vorgenannten Salbinfel felbft vorbereiteten Giufchiffungepuntten feine Ginfchiffung bewirft, und war bas zweite, bein ihm im Borans hierfur ertheilten Befehl gemäß, nach Retenis aufgebrochen, um vermittels eines Mariches quer burch ben Saupttheil ber gangen Jusel fich ben übrigen banifchen Streitfraften wieder angufchließen und erforderlichen Falle hinter benfelben einen letten Rudbalt zu bilben.

Auch preußischerseits trasen bei Kjär bald sortgeset immer neue Berstärkungen ein, und zwar concentrirte sich dabei die Brigade Göben vor den genannten Orte selbst, während die Brigade Röder sich landeinwärts, gegenüber den dort gelegenen einzelnen Gehösten, ausbreitete. Bon etwa 1/2 5 Uhr ab versüglen außerden die preußischen Truppen hier ebenfalls schon über Keldsgeschüt, zunächst und die zur Beendigung des vor dem Eingange des Alsensundes noch andauernden herumschiebens mit dem "Rolf Krake" sedoch nur über vier Geschütze, welchen die Danen aus mitdestens 12 bis 16 Geschützen antworteten. Dies Uebergewicht an Artisterie auf seindlicher Seite verzögerte denn vornämlich auch die Eutscheidung. Das beiderseitige Schützengesecht währte auf der ganzen angegeischen Linie ohne Unterlaß fort.

Bald nach funf Uhr, mit dem Eintreffen ihres 5. Regiments, gingen die Dänen, namentlich bei Baag-Moose und den auf ihrem rechten Flügel gelegenen einzelnen Gehöften, zum Bajonnetangriff über. Die Obersten Kaufmann und Faaborg und der Major Weihe vom 18. Regiment setzen sich dazu in Person

an die Spige ihrer Abtheilungen. In der That murde die von diesem unerwarteten Gewaltstoß junachst getroffene preußische Brigade Rober durch den-



Berfolgung bes "Holf Rrafe" burch eine reitenbe Batterie auf Alfen.

selben um volle drei Knicks, oder über 800 Schritt, zurückgetrieben. hier brachte jedoch die überlegene preußisch Feuerwirfung die seindliche Borbewegung zum Stehen. Auch erlangte die preußische Artillerie durch neu eingetroffene Berftärkungen von jeht ab allmälig das Uebergewicht. Ein Theil derselben und namentlich eine der gleich zuerst übergeseichen reitenden Batterien hatte sich überdies gegen den "Rolf Krake" gewendet, welcher so, unter Kreuzieuer genommen, die Absicht, auch die noch in der Stenwig-Bucht liegenden Kanonenjollen zu retten, schließlich auszugeden gezwungen wurde.

Der Brigade Röber Luft zu schaffen, wurde umgekehrt Kjär von der Brigade Göben heftig angegriffen. Ein Bataillon vom 55. preußischen Regiment und das 3. Jäger-Bataillon umfaßten dabei diesen Ort von beiden Seiten, während die Füslitier vom 15. Regiment zugleich von dem schon in Besig gehaltenen Theile des Dorfs durch die Oorsgasse selbt vordrangen. Die Dänen



Ueberfegung einer reitenben Batterie nach Alfen.

wehrten sich mit äußerster Entschlossenheit und namentlich hatten die preußischen Umgehungscolonnen auf dem schwankenden Moordoden zwischen Kjär und der Bucht dieses Namens, wie entgegengeset vor den dichten, landeinwärts sich ausdereitenden Knick viel zu leiden. Der Commandeur des 3. Jäger- Bataillons, Major von Bisteben, erhielt einen Schus in die rechte Brust, der Lieutenant Bölling vom 55. siel auf der Stelle. Andrerseits erlitten auch die Dänen sowohl hier wie auf ihrem rechten Flügel bei den einzelnen Gehöften und an den Baldparcellen ungeheure Berluste. Der Oberst Faaborg wurde tödtlich verwundet, der Major Beihe und der Capitan Krabbe, Letztere Commandeur des 2. Bataillons vom 3. Regiment, blieben tobt auf dem Plage. Diessiels hatte der General Göben die Ansührung des Angriss auf Kjär in Person übernommen und ebenso befanden sich die Generale Manstein und Koder hier fortgeset auf den gefährbetsten Stellen gegenwärtig.



Der Ausgang biefes beifen und blutigen Ringens tonnte nichtsbeftoweniger nicht mehr zweifelhaft fein, und benukten Die Danen bas beftige Jufanteriegesecht hauptsächlich auch nur, um ihre Artillerie porque in Die zweite Aufnabmeftellung von Ulfebull und Gundemart gurudgufenben. Die Rettung ihres Geschützes tam freilich ihrem Aufvolt theuer zu fteben. Gegen feche Uhr Morgens gingen auch bie letten von Rjar noch behaupteten Saufer verloren und beinahe gleichzeitig murde ber rechte banifche Flugel von ber Brigade Rober gesprengt und auf Ulkebull gurudgeworfen. Die Auflosung war beim Reinde allgemein, gange Maffen gaben fich, an jedem ferneren Biderftande und an ihrer Cache verzweifelnd, gefangen. Bofern Die Dertlichkeit eine Cavalerieverfolgung erlaubt batte, murbe unzweifelhaft bas Ginfprengen auch nur einiger Gecabrone auf Die aus allen Rugen gewichenen feindlichen Schaaren genügt haben, beren Rudgug in Die milbefte Flucht zu verwandeln. Go gewährten beufelben ihre Artillerie und Die jeden Schritt vormarte behindernden Anicks iedoch noch immer einigen Salt und gestatteten ben Danen, ichlieklich fogar bei Ulfebull eine abermalige Aufftellung zu nehmen.

An das Eintreten in ein erneutes ernstes Gesecht blieb mit diesen so ties erschütterten Truppen dabei freilich nicht zu denken. Das allerdings zum Härtesten untgenommene 4. danische Regiment zählte beim Eintressen in der bezeichneten zweiten Position nach dem officiellen danischen Berichte selbst kaum noch 200 Mann und hatte überdies seine sämmtslichen Danebrogs eingebüst. Auch das 3., 5. und 18. Regiment waren nicht viel besser weggesommen. Es galt, durch ein hinhalten des Kampses nur noch dem nach Sonderburg vorgeschobenen 10. Regiment die Zeit zum Entsommen zu sichern, wie zugleich es dem auf dem Marsche nach Kesenis begriffenen einen Bataillon des 6. Regiments zu ernöglichen, noch rechtzeitig dei diesem Orte einzutressen. Die dänische Artillerie umfete sir die Ersüllung dieser doppetten Ausgabe die Hauptrolle übernehmen.

Preußischerseits war die Brigade Göben nach der Eroberung von Kjär gegen Sonderburg in Marsch geblieben, wo derselben eben das zuvor dahin zurückberusene 10. dänische Regiment entgegentrat, während die Brigade Röder dem Keinde unmittelbar in der Nichtung auf Ulkbüll folgte und sich nunmehr auch noch die Brigade Schnidt, mit der Nichtung auf Sundsmark, zwischen diese beiden Behrzüge einschob, die Brigade Canstein aber dahinter im Nückbalt verblieb. Der Beschlähaber des preußischen Corps, General herwarth von Bittenseld, leitete die ferneren Operationen in Begleitung der preußischen Truppen, bald darauf erschiefen auch der Prinz Friedrich Carl auf dem Gesechteselde.

Mit dem Monnent, wo die preusissisch Artilleriewirkung über die danische das Uebergewicht erlangte, sahen sich dei Ulkebull die Danen zum schleunigen Abzuge nach Bollerup, und von hier ohne Unterbrechung in ihren dritten Bertheidigungeabschitt von Hörup-Kirche und Hörup-Harche und Hörup-Harche



Pring Friedrich Carl in Sonderburg.

von der Brigade Goben in Sonderburg und dem babinter gelegenen Suderholz festigehaltene 10. banische Regiment durfte damit ale verloren erachtet werben.

Den Gegner vollends zu umfassen und auch das noch erwartete Bataillon vom 6. Regiment abzuschneiden, richtete übrigens die Brigade Röder von Ulkebüll ihren Marsch nach Broc, dem Kreuzungspunkt der Landstraße aus dem Rorden der Insel mit der von Sonderburg nach Augustendurg sührenden Straße, doch hatte sene feindliche Abkeilung die dahin bereits einen Borsprung nach Kekenis gewonnen. An die vorbereitete Einschiffung der Ueberreste des danischen Corps bei Hörup-Hoff konnte bei der Lage der Tinge natürlich nicht gedacht werden, viellmehr wurde auf Beseld des Generals Seinmaun der Haupttseil der danischen Feldarfillerie aus dem dritten Bertheidigungsabschitt gleich unmittelbar nach dem vierten, dem Verten, de

Die Brigade Goben hatte bei Conberburg mit bem 10. banifchen Regiment leichte Arbeit gefunden. Daffelbe gab bie Ctabt beinabe ohne Biderftand Breis, bartnädiger behaupteten fich bagegen einzelne feindliche Abtheilungen in bem Guderholg, jedoch nur um fcbließlich eine nach ber andern einzeln überwältigt und gefangen zu werben. Bas banach von ber gebachten Truppe noch aufammenhielt, fab fich julegt von den Breugen aus bem Geholz binauegemorfen und bem biergu von ber Brigate Schmidt ichnell entfendeten 53. preußischen Regiment zwischen Bornp-Saff und einem vereinzelten fleinen Bebol; gerade in die Sande getrieben. Rur der 2. Compagnie bee jo vollig umfaßten Reindes gelang es, fich bas Ufer bee Borup-Saffe entlang ju retten, ber gange Ueberreft, noch etwa 400 Mann, und babei ber Regimente-Commandeur, Dberftlieutenant Lange, und ber Commandeur bes 2. Bataillone, Cavitan Brie. mit fammtlichen noch nicht eingebuften Danebroge biefes Regimente, mußten fich bingegen nach furger und unficherer Gegenwehr gefangen geben. Bon einem ber letten verlornen Schuffe mar bieffeite bei biefem verwirrten Gefecht ber Abiutant Des 53. Regimente, Bremierlieutenant Bar, ine Berg getroffen worben.

Die Trümmer des danischen Corps hatten in vollster Anstössung und Berwirrung, noch vor dem endlichen Ausgang dieses Kannpses, den Rückzug nach Kekenis angetreten, und bei der durch die Dertlichkeit gebotenen Unmöglichteit, sie an dem Erreichen dieses letzten Retrungsports zu hindern, wie bei der Stärke der dortigen seinklichen Stellung, wurde mit dem Anlangen der preußischen Truppen bei Hörup-Saff diesseits die sernere Berfolgung eingestellt. Die Uhr zeigte bei Ertheilung des Beschls zum Halten einige Minuten über die neunte Worgensunder, und die bei drei Wegstunden betragende Strecke von Kjär dis hierher war demzusolge von den preußischen Abtheilungen, unter nicht abreisenden Gesechten, beinahe mit der Schnelle eines gewöhnlichen Banderers zurückgelegt worden.

Der verhältnißmäßig außerordentlich geringe Berluft, welchen die Breußen bei einem mit fo großen Schwierigkeiten verbundenen Unternehmen wie diese so glücklich durchgeführte Baffenthat nur erlitten hatten, erhöhte noch die

Siegesfreude. In der That betrug die eigene Einbuße nur 4 Offiziere und 76 Mann an Todten, 7 Offiziere und 86 Mann schwer und 20 Offiziere und 173 Mann seicht verwundet, nebst 7 Bermisten, im Ganzen also 31 Offiziere und 342 Mann und demnach wenig über ein Drittel der Einbuße des Düppesstums.

Ganz unverhältnismäßig erschien dagegen der Verlust des danischen Corvs, welcher nach dem officiellen danischen Bericht selbst auf 7 Offiziere, 50 Mann (?) an Toden, 30 Offiziere, 401 Mann an Berwundeten und 38 Offiziere, 2674 Mann an Gegangenen, oder total auf 75 Offiziere und 3126 Mann angegeben wurde. 18 Offiziere und 205 Mann waren außerdenn, nach derselben Angabe, von den Berwundeten noch ebenfalls in preußische hände gefallen. Bon der gesammten danischen Positionsartillerie hatten, nach der gleichen Quelle, nur 3 Stück gerettet werden können. Die diesseitige Siegesbeute dagegen Duelle, nur 3 Stück gerettet werden können. Die diesseitige Siegesbeute dagegen Erechnete sich nach dem darüber ausgenommenen Berzeichniß auf 26 Danebrogs, 2 Felde und 97 Positionsgeschijde, dadei 50 24e und 48-Pfünder, 28 gezogene Geschüße, 12 Zwölspfünder und 7 Mörser. Dazu noch 10 Espignosien, eine höllenmaschine, 60 Manitionse und andere Wagen, 2000 Gewehre, 500 Säbel, 400 Tornister, 5000 Geschosse und andere Wagen Waterla wir große polze und Munitionsvorräthe. Ihre in den Buchten des Holms zurückgelassen Ranonenschalnungen waren von den Däuen schien ier Brand gestelt worden.

Schon um Mittag zeigten fich bie erften Gegel ber, wie zu Gingang erwähnt, behufe einer danischerseite gegen die Infel Jehmarn beabsichtigten Unternehmung nach Fühnen berufenen banifden Transportflotte am Borigont, und gegen Abend langte ber Reft berfelben bei Refenis an, mo fofort die Ginfchiffung ber borthin geretteten Trummer bes banifchen Corps feinen Anfang nahm. Breußischerseits murben zwar noch im Laufe bes Nachmittage einzelne Recoanoecirungebetaichemente wiber bie bie genannte Salbinfel mit bem Saubttheil von Alfen verbindende Landenge vorgeschoben, Die Starte ber jum Schut berfelben aufgeworfenen Befestigungen und die große Ermudung ber eignen Truppen liegen jedoch ben Bedanken eines fofortigen Angriffe auf Diefe vierte und lette feindliche Stellung wieder aufgeben. Eine größere Recognoscirung am folgenden Bormittage ergab, bag ber Feind ben Saupttheil feiner Rrafte über Racht eingeschifft batte, und bei bem verringerten Object und ber Gewißheit, anch ohne Rampf und neue Opfer bald gang Alfen vom Reinde geräumt gu feben, verblieb es ichließlich bei einem leichten Geplantel ber beiberfeitigen Bor-In ber That reichte bie bloge Drohung auch icon aus, ben Abzug bes Gegnere noch zu beschleunigen; bereite um 21/2 Uhr Rachmittage bes 30. Juni befand fich tein Dane mehr auf bem Boten ber Infel.



## In Bütland.



Birtung ließ vollends, wie ein Tropsen die gefüllte Schale, so das Maaß der plöhlich alle Gemüther ersüllenden bangen Besorgniß übersließen. Der allgemeine Schrecken hatte in der seinblichen Hauptstadt der die dahin herrsschen Bartei mit einem Male den Boden unter den Füßen entzogen, und unter der Rückwirkung des Umschlags der disherigen Stimmung konnte es der König Christian wagen, die Leitung des Friedenswerks in die eigene Hand zu nehmen. Ohne hierüber erst mit seinem aus jener Partei hervorgegangenen und von derselben gestührten Ministerium Rücksprache zu nehmen, wandte sich derselbe an den Kaiser Napoleon um Rath und hülse. Dieser rieth ihm, sich zur raschen Erwirkung eines Abschlinsse unmittelbar an die beiden dertschen Großmächte zu wenden, und schon in den ersten Tagen des Juli eilte der jüngere Bruder des Königs, Prinz Johann, nach Berlin und Karlsbad, um die einleitenden Schritte bierzu vorzubereiten.

Die Dinge konnten selbstverständlich bei diefer halben Entwicklung in Dänemark nicht stehen bleiben, vor dem Eingehen auf den weiteren Berlauf der Ereignisse in der seindlichen Hauptstadt mögen indest hier die ferneren Kriegebegebenheiten noch voraufgeschickt werden.

Mit dem Falle von Alfen hatte sich auch das zweite preußische Corps des Generals Bogel von Falkenstein und der österreichische heertheil des Feldmarschall-Lieutenants von Gablenz zur Ansführung der ihnen übertragenen Aufgaben in Bewegung gesetzt, und zwar galt für beide heerabtheilungen die Bestimmung, daß die Preußen zumächst den östlichen, die Desterreicher aber den westlichen Theil von Jütland in den verbändeten Besig bringen sollten. Die Eroberung von Fühnen endlich blieb, wie weiter vorn schon erwähnt, der diesen beiben heetsabtheilungen gestellten Aufgabe als Schluspunkt vorbehalten, doch mußte

gum Antritt der letten schwierigen Unternehmung allerdings das Eintreffen der schweren Artillerie und des Bruden- und Ueberschiffungsmaterials aus Alfen und dem Sundewitt noch abgewartet werden.

Mit dem 1. Juli waren aus Hobro, dem Sammelpunkte des genannten preußischen Corps, drei aus je 2 Compagnien Infanterie und einer halben resp. ganzen Escadron Cavalerie formirte Recognoseirungs Detaschements wider den Liimfjord vorgesendet worden. Gleichzeitig hatte auch der jenseit



Gin Rrug in Butlanb.

dieser Basserscheide stehende danische General hegermann-Lindencrone mehrere Abtheilungen in derselben Absicht wider den Feind vorgeschiekt. Aur die mittelste und die rechts oder östlich vorgegangene preußische Recognoscirungscolonne trasen hiervon mit den Danen zusammen, doch beschränkte sich das gegenseitige Rencontre bei der ersteren auf wenige gewechselte Schusse, woggen das der letzteren zu den Geschlen von Sönder-Tranders und Lundby sührte, welche das letzte blutige Ausammentressen beider Theile in diesem Kriege bilden.

Bon den beiden sich bei dieser Gelegenheit begegnenden Abtheilungen war das von dem Major Krug von Ridda gesührte preußische Detaschement aus der 1. und 2. Compagnie des 50. Insanterie-Regiments und einer Escadron des S. Husaren-Regiments zusammengesetzt, mährend die von dem Oberstlieutenant von Beck commandirte dänische Abtheilung aus der 2. und 5. Compagnie des 1. dänischen Regiments und 50 Dragonern bestand. Beide Theile besaßen somit

nahezu die gleiche Jusammensetzung, doch sollen nach den dieffeitigen Angaben die dreußischen Conpagnien wiel schmächer als die danischen gewesen sein. Iedensalls trasen es die Danen so glucklich, daß bei ihrem Anrucken gegen und den der preußische Beschleshaber mit seiner gesammten Cavalerie und 20 Mann Insanterie soeben nach Sonder-Tranders geeilt war, um eine dort aufgetretene danische Abtheilung auszusuchen und wenn möglich auszuheben, und daß fich ihrer eigenen Hauptsärke in ersterem Orte, in Folge noch auderer Detaschirungen, augenblicklich zusammen nur noch 124 Mann Breußen gegenüber besanden, welche in Bertretung des Wajors von Krug von dem hauptmann von Schlutterbach beschlicht wurden.

In der Boraussehung, mit Diefer ichmachen Abtheilung leichtes Spiel gu befigen, erfolgte benn auch ber in erfter Reihe von ber 5. Compagnie bes gebachten banifden Regimente ausgeführte Angriff mit bochftem Ungeftum; indeg burch brei von 250 bie auf 150 Schritt abgegebene Calven und ein fich bein anschliegendes furges Anichgefecht bugte biefelbe in Beit von faum zwei Minuten burch bas ihr entgegengesette preußische Schnellfeuer nicht weniger ale 22 Tobte und ihre fammtlichen 3 Offiziere nebft 63 Mann an Bermunbeten ein. 12 Mann mußten fich außerdem, von den preußischen Rugeln in ber einmal eingenommenen Stellung festgehalten, unverwundet gefangen geben. Die genannte Compagnie batte fomit ausschließlich burch biefe in ber gangen Rriegegeschichte wohl noch ohne Beispiel baftebende Reuerwirkung im Sandumbreben einen Berluft von nabegu zwei Dritteln ihrer Starte erlitten. Much erwies fich ber Schrecken ber Danen über ben ihnen völlig unerwartet von einem weit ichmadheren Gegner bereiteten furchtbaren Empfang fo groß, daß bie noch im Rudhalt befindliche zweite feindliche Compagnie gar nicht mehr zum Borgeben gebracht merben fonnte, fondern Alles Sale über Ropf mieber ber ichutenben Bafferftraße guflüchtete.

Der Cindruck dieses Begegnisses ward dadurch natürlich nicht vermindert, daß auch in Sönder-Tranders die dorthin zur Erkundung gesendete kleine dänische Abtheilung von 1 Offizier und 19 Mann sich nach mannhaster Gegenwehr den preußischen Husen hatte gesangen geben müssen. Der dieseitige Berlust belief sich nur auf 2 Todte, 3 Berwundete und 1 Bermissten. 3 Offiziere und 65 Mann an Gesangenen, davon jedoch 2 Offiziere und 39 Mann verwundet, nehst 1 Danebrog, 83 Gewehren, 46 Säbeln und 112 Patrontaschen wurden von der kleinen preußischen Abtheilung als die Siegesbeute dieser beiden Gesechte an das Hauptquartier des Generals Bogel von Falkenssteil abgeliefert.

Es war bas aus bem Diftrict von Kovenhagen refrutirte 1. danische Insanterie-Regiment, das diese Niederlage erlitten hatte, und der demselben bei dieser unglücklichen Gelegenheit zugefügte große Menschenverluft ward beshalb

in der feindlichen Sauptstadt unmittelbar empfunden und fteigerte unter der erften Uebertreibung Die bort ohnebin icon berrichende Bestürzung zu ibrem Sobepuntt. Auch in ber Armee erwies fich ber Ginbrud biefes neuen fo gut wie ausschließlich auf die Ueberlegenheit ber preugischen Feuerwirfung jurud. guführenden Unfalls taum geringer. In der That lag die Reflerion zu nabe, um gurudgewiesen werben gu tonnen. Benn mit Diefen furchtbaren preugischen Bracifionemaffen binnen menigen Minuten von einer Compagnie gegen die audere 88 Mann niedergestrecht merben tonnten, fo bedurfte es am Ende nur eines gang einfachen Rechenerempele, um ben Schluß fur bie Rieberwerfung ber gefammten danischen Kriegemacht dem bingugufugen. Gine Fortführung bes Krieges durfte unter fo ungludlichen und ungunftigen Umftanben taum andere benn ale unverantwortlich und verblendet ericheinen.

Die ploglich erwachte Rurcht übertrieb babei vielleicht. Beil Alfen gefallen, hielt man bereite auch Rubnen fur verloren, ja man beforgte nicht weniger, ale ben fiegreichen Reind ichon vor Ropenhagen felbft ericheinen ju feben. Beinabe Die gange banische Tageepreffe ftimmte in bem Ruf überein, Die gefammte banifche Land = und Geemacht fofort auf Geeland jum Couke ber banifden Sauptftadt zu vereinen. General Segermann-Lindenerone mit feinem fleinen Corps wurde ichleunigst aus ber noch befest gehaltenen Rordspite von Jutland abberufen. Das: "Frieden um jeden Breis!" war über Racht jum

allgemeinen Stichwort geworden.

Ronia Christian IX. fab fich bei biefer berrichenden Stromung in ber Lage, die von ihm bereite aufgegriffenen Unterhandlungen ohne irgend welche Rudficht weiterzuführen. Das bieberige banifche Ministerium, fo unverhofft jedes Stuppunfte beraubt, trat jurud, und wurde burch ein aus gemäßigten Elementen gebilbetes neues Minifterium erfest. Bereits am 13. Juli erging von Ropenhagen nach Berlin und Wien bas unmittelbare Ersuchen um einen Baffenftillftand gur Ginleitung neuer, Diesmal mit ben beiben beutschen Großmachten birect zu führender Kriedeneunterhandlungen. Gleichzeitig murbe auch mit bem Oberbefehlehaber ber verbundeten Streitfrafte, bem Bringen Friedrich Carl, um eine vorläufige furge Baffenrube unterhaudelt.

Am 10. Juli hatte ber burch bas verzögerte Gintreffen bes Uebergangemateriale noch um mehrere Tage aufgehaltene preugifche Beertheil bee Benerale Bogel von Faldenstein ben Liimfjord bei Gundby überschritten; am 12. rudten die preußischen Bortruppen in Frederikebaun, am 13. in Albed ein; ba das Corps des Generale Segermann jedoch bereits mehrere Tage gubor nach Seeland unter Segel gegangen mar, erfolgte bie Befitnahme tiefes gangen Landftriche ohne ben minbeften Biberftand von feindlicher Geite. Bon bem lettgenaunten jutifchen Stadtchen machten endlich am 14. Juli ber General Bogel von Kaldenstein und in feiner Begleitung ber Bring Albrecht von Breugen

mit geringer Escorte einen Ausstug nach Stagen, um in Berson auf diesem nördlichsten Bunkt ber jutischen Salbinfel die verbundeten Jahnen aufzupflanzen. Der danische Dampfer "Slesvig" mit mehreren Transportsahrzeugen freuzte an ber Kuste, doch vermochten denselben die diesseit unter lautem Jubel auf-



Aueflug nach Cfagen.

gehißten preußischen und öfterreichischen Banner zu keiner feindseligen Kundgebung zu reizen.

Richt minder leicht war gleichzeitig den Desterreichern die Besetung des bisherigen Hauptstüppunkts der seindlichen Wacht in diesen Gegenden, der Insel Worse, geworden. Nur die Uebersührung der Truppen an das seindliche Eiland wird die vorausgegausgene Umstellung derstehen verursachten bei dem Mangel an Fahrzeugen einigen Ausenthalt und Mühe. Bor der Energie, mit welcher die Dinge angesaßt und ausgesührt wurden, ebneten sich indes alle Schwierigkeiten. Die zwei aus dem angegebenen Grunde zu Fuß und nur mit ihrem Sattel und Jaum übergesührten österreichischen Escadrons wurden mit von der Weide ausgegriffenen Bauerupserden beritten genacht und ausgesodene Gea

spanne ermöglichten die Ausbreitung der öfterreichischen Truppen sallen michtigen Punkten zugleich. In Antisching wurden dadurch von denselben 16, in Thistory den meist mit Korn befrachtete Kaussahreischissen och am Auslaufen gehindert und in Besitz genommen. Da sich die dänische Besaung der Insel school ebenfalls ohne iraend ein blutiges Jusammentressen. Gine



Pferberequifition auf ber Infel Morfo.

Anzahl banischer Sandelesahrzeuge war gleicherweise ben Breußen bei ber Besiehung von Logstör am Aggersund in die Sande gesallen.

And die Borbereitungen zu dem letten und hauptschlage, der Landung auf Fühnen, dursten nunmehr als nahezu beendet erachtet werden. Es waren dazu noch die Pontonier-Compagnie des preußischen Gardes und 8. Pionier-Bataillons herangezogen worden. Die im Sundewitt und gegen Alsen gebrauchten schweren Geschüße harrten nur des Binks, auch vor dieser letzen Schultweiter des Feinkes ihre Donner erschallen zu lassen. Danischeseite batte unterm 9. Juli der Bertheidiger von Alsen, General Steinmann, an Stelle des bisherigen

Oberbesehishabers, Generals von Gerlach, das Obercommando der Armee übernommen, die Proclamation, wodurch der neue Oberbesehishaber seine Truppen mit diesem Bechsel bekannt machte, versuchte durch ihre zuversichtliche Sprache



Einnahme von Rytjöbing.

umfonst die hoffnungelosigkeit der Lage zu verhüllen. Bum Glüdt für die Sanen konnte dem Abschluß der schwebenden Unterhandlungen mit jedem Tage entgegengesehne werden.



Gedeter Mbidnitt.

## Die westfriesischen Inseln.

on der ganzen jütischen Halbinsel waren nach diesen letzterrungenen Ersolgen nur noch die an der Bestlässte von Schleswig gelegenen westriesischen Inseln in dem dänischen Besit geblieben und es mußte jür die Berbündeten um so mehr als eine Ghrendslicht erachtet

werben, vor Eintritt in die neuen Friedensunterhandlungen den Danen auch noch diesen legten deutschen Besitz zu entreißen, als der Commandant dieses Bostens, Capitan Hammer, unter den den deutschen Gedietstheilen von Kopenshagen aus vorgesetzen danischen Zwingherren wahrend seiner ganzen nunmehr fünfzehnsährigen Amtssihrung an Uebermuth und Anmaßung stets alle Uebrigen übertrossen und es in offener Berhöhnung der verbündeten Anstrengungen sogar noch vor Kurzem gewagt hatte, auf den floßen Berdacht ihrer deutschen Gefinnung bin die angesehensten Einwohner der Anseln Sylt und Föhr gleich gestangenen Berbrechern nach der seindlichen haupstadt zu senden.

Der in der Nordsee versammelten österreichisch-preußischen Flotte war die Ueberwältigung biese letten seindlichen Schlupswinkels als nächste Aufgabe zugesheilt worden. Die dasselht stationirten seindlichen Kräfte standen freilich zu der dieseitst versägbaren und schon weiter vorn aufgesichtene Seemacht in gar teinem Berhältniß, die durch den eigenthümlichen Charafter dieser Kusten verursachten Schwierigkeiten ließen indeß nichtsdestoweniger das Absangen des Iprannen von Sylt, welchen beziehnenden Beinamen sich hammer von den Bewohnern der von ihm mit eiserner Faust deherrschen Clande erworben hatte, doch keinesword als ein leichtes oder auch nur gesichertes Unternehmen erscheinen.

Die unter der Allgemeinbezeichnung der westfriesischen Inseln zusammengesaßten Inseln Komde, Sytt, Amrum, Föbr, Pellworm und Nordfrand liegen dem schleswigischen Festlande gleich einer Barre vorgelagert, unter dem Einflußder Ebbe tritt sedoch das Weer zwischen erfterem und den genannten Gilands durück und es bleiben in den dadurch trocken gelegten Watten und Sandbanken als einzige Wasserverbindung nur einzelne "Lepen" oder "Tiesen" genannte schnitzigen übrig, welche die genaunste Kenntnis vorausssehen, um benutzt werden zu können. Schlimmer gestaltet sich dieses Verhältnis indes noch bei eintretender Fluth, wo in den seichten Gewässer auch das geringsse Abs

weichen von den ohne kundigen Lootsen und die bezeichnenden Landmarken kaum einzuhaltenden Hahrstraßen die Gesahr aufzulaufen und zu stranden bietet. Sammtliche Schiffahrtzeichen waren natürlich von Hammer als erste Schußmaßregel entsernt worden, die Erwerbung guter Lootsen durch die Berbündeten hatte er hingegen dadurch zu verhindern versucht, daß seit Beginn des Kriegs schon die genannten Inseln von ihm gegen das Festland in der strengsten Abprerrung erhalten wurden. Bei seiner eignen genauen Kenntnis dieses so überaus schwierigen Fahrwassers und dem geringen Tiefgang der ihm zur Disposition stehenden Fahrzeuge glaubte er sich demnach um so eher in seiner Stellung behaupten, oder schlimussen Kalls doch auf ein Entsommen aus derselben rechnen zu können, als selbst die österreichischen und preußischen Kanonenboote einen Tiefgang besahen, welcher deren Benußung in den meisten hier nur gebotenen Basserstaßen sehr weiselbaat erschein ließ.

Un Rahrzeugen bestand Die von bem genannten banifchen Difigier befehligte Macht aus bem Raddampfer "Limfjord" ju 60 Bferbefraft und mit zwei einpfundigen Gefchuten, bein Schraubendampfer "Augusta" ju 15 Pferdefraft und unarmirt, 8 Anderkanonenjollen zu je einem ichweren Beichut (68= und 48-Bfunder) und mehreren Drehbaffen, 12 mit je 2 Spinngarben armirten Bolltuttern und 10 Transport und anderen unbewaffneten Ruftenfchiffen. Die Befatung Diefer fammtlichen Fabrzeuge belief fich auf 7 Difiziere und 185 Mann, außerdem befanden fich iedoch noch 2 Offiziere und 51 Mann von der Kinansmache auf ber Infel ftationirt, welche namentlich fur Die Bemannung Der Bollfutter ale eine Berftarfung ber Bertheidigung bingutraten. Berbundeterfeite maren fur Die Ausführung ber unmittelbaren Overationen gegen Diefe feindliche Gecabre Die beiden öfterreichischen Ranonenboote .. Seehund" und "Ball" und die beiden preußischen Kanonenboote "Blig" und "Bafiliet" unter Commando bes öfterreichifchen Fregatten = Capitane Rronowetter bestimmt, mahrend Die allierte Rlotte, unter bem öfterreichischen Contreadmiral Baron Bulleretorf, fich jur Abmehr eines etwaigen Entfakversuche ber feindlichen Alotte bereit hielt und zugleich , namentlich burch ben Raddampfer "Glifabeth". Die Ausgange ber von den Inseln in die offene Gee ausmundenden Rahrstragen beobachtete, um ein Entfommen bes Reindes auf Diefem Bege zu verhindern. Das 9. öfterreichische Sager-Bataillon, eine Gecabron bes Regimente Binbifchgrab-Dragoner, und zwei 4-pfundige gezogene Gefchute ftanden unter Commando bes Dberftlieutenante Schidlach außerdem an ber Bestfufte von Schleswig vertheilt und hatten die Aufgabe, durch eine Landung junachft auf Gult die Operationen ber Dieffeitigen Gocabre ju unterftugen, ferner aber mit berfelben gemeinichaftlich zu banbeln.

Ein erfter am Morgen bes 12. Insi von ber 5. und 6. Compagnie bes genannten Bataillone unternommener Berfuch, die Ueberschiffung nach Sylt

zu erwirken, wurde durch das Feuer der von dem Feinde bei diesem Eilande stationirten Kanonensolken zurückzewiesen. Als jedoch der Fregatten-Capitan Lindner, der Hauptmann Wieser, der Nittmeister Graf Waldburg und der Kausschleitei-Capitan Andersen es übernahmen, auf den durch die eingetretene Ebbe trockengelegten Watten die vor Sylt kreuzenden Kanonenboote von dem gescheiterten Unternehmen zu benachrichtigen und zur Theilnahme an einem neuen Berspiede aufzusprodern, gelang es, unter deren Mitwirkung den Feind noch n diesem Abend aus seinem Standborte zu vertreiben, Am frühen Worgen des nächsten Tages wurden demysolge auch 21/2 Compagnien Jäger und einige underittene Dragoner nach Sylt übergeführt, wobei jedoch die eine Compagnie, um sich dem Feuer der wiedererschienenen seindlichen Kanonenboote zu entziehen, auf den Strand lausen und dier die Zimm Eintritt der Ebbe liegen bleiben unüste.

Ein anderer selbsiständiger Uebergangsversuch nach der Insel Föhr war am 12. ebensalls gescheitert, und kam es hierbei an dem Landungsplats bei Dagebüll zwischen vier die diesseitigen Boote lebhaft versolgenden danischen Kanonenjollen und den beiden österreichischen 4-Bründern zu einem Geschützkaupse, in Folge dessen die Danen mit mehrsachen Beschädigungen wieder nach Wohr auf der Jusiel Köhr zurückzingen.

Bei dem genannten Punkte hatte Capitan hammer vom 13. ab den Haupttheil seiner Macht vereinigt. Diesseits galt es, nach der Einnahme von Splt nunmehr auch Föhr zu nehmen. Es gelang an diesem Tage sedoch nur, die kleine Jusel Romöe zu besehen. Eine Aussorderung zur Uebergabe war von hammer abgelehnt worden.

Am 14. verhinderte ein heftiger Westnordwestwind, den beabsichtigten Uebergang auszusübrten. Wiederholt kam es jedoch zwischen beiden Theilen zu einem heftigen Serumschießen, und wurden von Capitan Hammer noch spat au Abend dieses Tages die bei Hornum Dedde behuss des Truppentransports zusammengezogenen 19 Teichkähne theils durch das Feuer seiner Kanonenjolle zersstört, theils durch eine sich dem auschließende Landung mit sortgesührt.

Auch am 15. und 16. Juli verhinderte der mittlerweile zum Sturm augewachsene Nordwest jede größere Unternehmung, und dem am Worgen des 17. mit dem besser gewordenen Wetter bewirften Aussaussen der verbündeten Fahrzeuge trat Capitan Hammer mit der Benachrichtigung entgegen, daß nach einem ihm von dem dänischen Consul in Hamburg soeden zugegangenen Telegramm der Wassenlistend zwischen beiden Theilen bereits abgeschlossen wäre. Ueber das durch dies Kunde veranlagte Hin und Hernralumentiren ging schließtich und dieser Tag verloren, doch wurden noch am Abend desselben 150 Mann Jäger und 120 österreichische Marine-Soldaten auf Fohr an's Land gesest. Eine Seitens der Marine den Landtruppen noch beigegebene Batterie von 3 gezogenen

4-Pfündern hatte, ebenso wie die beiden benselben schon früher zugetheilten Geschütze, auch an diesem Tage zu verschiedenen Malen und von verschiedenen Punken Gelegenheit zur Thätigkeit gefunden. 2 Compagnien des 18. öfters



Gefangennahme bee Capitan Sammer.

reichischen Jäger-Bataillons waren von Beile zur Berstärkung der Landtruppen noch mit herangezogen worden.

Mit bem Morgen bes 18. fah fich endlich ber Feind bei Byt gu Baffer wie ju Lande ernftlich angegriffen. Unter bem heftigen Feuer ber öfterreichischen

Jäger waren von ber mit eintretender Fluth die Anker lichtenden danischen Flottille ein Zollkutter und eine Kanonenjolle aufgelaufen und wurde das erste Fahrzeug durch ein von dem Schiffslieutenant v. Kall geführtes Boot des preußischen Kanonenboots "Big" genommen, während die Kanonenjolle, von den Danen in Brand gestedt, durch eine Explosion in die Tiese ging. Auch außerdem mußten von denselben noch mehrere Kahrzeuge ausgegeben werden. Gegen Abend sah sich die seineliche Escadre, unter beinade den ganzen Tag andburendem Feuer, von den diesseitigen Schiffen auf den Batten zwischen Splt und Köhr vollständig eingeschlossen.

Am 19. versuchte das von den verdündeten Fahrzeugen den geringsten Tiefgang bestiende preußische Kanonenboot "Bliß", sich dem Feinde zur Erwirfung eines unmittelbaren Angrisse zu nähern, wobei dasselbe jedoch, nach einen vorausgegangenen bestigen Geschieße, durch Schuld des mitgenonmenen Lootsen auf den Grund lief. Glücklicherweise gelang es sedoch, das Schisse hald wieder stott zu machen. Auch eine letzte Ausstorenung an Hammer war von diesem zurückgewiesen worden. Mit einem von Husum nach Wyf beorderten Tampfer und zwei von Dagebüll requiriten gezogenen österreichischen 4-Pfindern, die auf Sachten gestellt werden sollten, wollte man am 20. Juli Mittags Hammer zu Leibe gehen, allein schon am Abend vorber um 71/2 Uhr erschie wist seinem Booten und Mannichasten der verbündeten Flottille ergebe. Die übrigen Officiere und Mannichasten kannen in der Nacht mit dem "Liimsjord" nach, Wyf und meldeten sich bei dem Commodore der Flottille, Fregatten-Capitan Krontowetter, als Gesangene.

Ein von Hammer unmittelbar nach der erwähnten an ihn ergangenen Aufforderung berufener Ariegsrath hatte sich bei der anscheinenden Hoffnungs-losigleit der Lage für diesen Ausgang entschieden. Die Kanonenjollen waren indeß zwor noch von den Danen angebohrt und versentt worden, so daß nur die beiden Dampser und 10 Zollfutter nehft 6 Aransport und anderen Schiffen, oder zusanmen noch 18 Fahrzeuge mit 9 Offizieren, 2 Beamten und 236 Mann wirklich übergeben wurden. Aroß des vielen Kanonendonners war übrigens selftsamer Weise während dieser ganzen achttägigen Operationen von beiden Tebeilen Kein Mann getödtet oder verwundet worden.



Siebenter Abidnitt.

#### friede.

ereits am 18. Juli war im verbündeten Hauptquartier der Abschluß einer mit dem 20., Mittags 12 Uhr eintretenden und bis Mitternacht des 1. August lausenden vorläusigen Bassenruhe erfolgt. Ein Ausbarren Haunurers nur die zum nächsten Tage würde dennach den Dänen wenigsstens dies leste Demüthigung erspart has

ben, indeß die Macht dieses Staats war zu vollständig gebrochen, als daß auch die glücklichste Behauptung der westsriestischen Zuseln auf die allgemeinen Berbältnisse noch irgendwie zu influiren vermocht hätte.

Bis jum 1. August sollten nach ben Bestimmungen ber beiben verbündeten deutschen Mächte die Friedenspräliminarien abgeschlossen werden und schon unterm 25. traten zu Bien die Bevollmächtigten von Desterreich, Preußen und Dänemark zu den betreffenden Berbandlungen zusammen. Unter bem auf dem letten Staat lastenden Druck der Umpfände gelaug es in der That, bis zu dem gedachten Tage die Präliminarien wie den Vertrag zu einem bis zum 25. September seltgeschten Wassentiellfand abzuschließen.

Der erste Paragraph des Friedensvertrages bestimmte, daß von Danemark die herzogthumer Schleswig, Solstein und Lauenburg mit allen Rechten an Preußen und Desterreich abgetreten wurden, wie daß der erste Staat sich verspflichte, die Dispositionen anzuerkennen, welche von den letzten beiden Staaten über die ihnen abgetretenen Gebietstheile etwa getroffen wurden.

In Schleswig befanden sich nach Bestimmung 2 dabei die theilweise zu Jutland gehörigen westfriesischen Inseln mitinbegriffen, wosur Danemark, jedoch nur im Berhältnis des Flächeuraums dieser Eilande, durch Ueberlassung einiger nordischewig'schen Grenzbistriete entschädigt werden sollte. Die Staatsschuld, mit Ausnahme der 1863 erst für die unmittelbaren Kriegszwecke von Danemark ausgenommenen Schuld, ward durch Bestimmung 3 zwischen diesem Staate und dem Berhältnis ihrer Bevölkeungsgahl gleich bemessenen Abeilen repartirt, die Kriegskosten endlich wurden den Herzogthumern zugeschrieden.

Rach dem Waffenstillstandsvertrage hingegen blieb Jütland bis jum Absichluß des Friedens von den verbündeten Truppen besetz, und hatte dieser Landestheil zugleich deren vollständige Berpstegung zu übernehmen. Die Landesseinkunste waren die zu demselben Termin zur Bestreitung der edenfalls von den verbündeten Mächten übernommenen Berwaltung bestimmt und nur der etwaige Ueberschuß derselben sollte später an Däneunart herausgezahlt werden. Dasur ward dieseits auf die Ausschreibung neuer Contributionen und die Beitreibung der noch rückständigen Reste der schon früher ausgeschriebenen Contributionen verzichtet, und wurden die gemachten Kriegs und politischen Gesangenen, die Ersteren unter der Bedingung, vor Abschluß des Friedens nicht wieder in die dänssche Ausschluß armee eingestellt zu werden, zurückgegeben. Hür den Fall, daß der Basseinstillstand die zum 15. September nicht zum Frieden führen sollte, war endlich noch beiden Theilen dessen Ausschlußgung mit sechswöchentlicher Kündigungsfrist vorbehalten worden.

Die vollkommen mußte in den kaum vier Wochen seit der Wiedereröffnung des Feldzugs der dänische Troß gebrochen sein, um nach den auf der Londoner Conserenz noch so unnachgiebig behaupteten Amsprüchen jetzt sich willen und widerspruchelos diesen Bedingungen zu unterwersen. Zu der Abtretung von ganz Schleswig, das die dänischen Bevollmächtigten damals noch auch nur die zur Schlei aufzugeben Anstand genommen hatten, waren nunmehr also auch noch die westfriesischen Inseln und sogar das herzogthum Lauendurg hinzugertreten, von welchen in dem ganzen Berlauf der Schleswig-Heinischen Frage bieber noch nie die Rede gewesen war. Die Forderung der Trennung der Herzogschünure von Däneunark erwies sich somit durch diese Kriedensbedingungen nech weit über ibre ursprüngliche Kasung bindung in Ersstlung agaangen.

Auch daß die Unterhandlungen, sowohl behufs Abschließung dieser vorläufigen beiben Berträge, wie für den definitiven Friedensschluß, nur zwischen dem siegenden und unterliegenden Theil und durchaus ohne Zuziehung der tremden Mächte geführt wurden, mußte als ein sernerer Triumph der deutschen Sache betrachtet werden. Die Ausschließung des deutschen Bundes lag darin freilich mit eingeschlossen.

Die ganzliche Ohnmacht und Erschöpfung Danemarks ließ die in den Aebenpunkten diesem Staate gewährten Zugeftandniffe als unwesentlich erscheinen. And erfolgte ja der definitive Friedenschaftluß bekanntlich unter theilsweise noch schörfer angezogenen Bestimmungen als das vorläufige Friedenseinftrument. Ein leichter Druck genügte dabei, die Danen auch hierzu willsahrig zu stimmen.

Der Bergleich swischen ben Borgangen beim Abichluß der großen Kriege auch nur funfzig Jahre fruher auf bem Congres von Wien und dem Frieden von Paris und diesem neuesten bentichen Friedensichlusse liegt zu nahe, um

ij,

ganz von der hand gewiesen werden zu können. Damals noch hatte der Machtspruch und hatten die Intriguen der fremden Mächte genügt, um Deutschland mit einem Federstrich alle durch die deutschen Bassen der genügt, um Deutschlen bebung des deutschen Bolkes errungenen Ersolge vorzuenthalten; diesmal das gegen war schon das Bündniß der beiben deutschen Großmachte hinreichend gewesen, um die fremden Cadinette vor jeder Einmischung in die deutschen Angelegenheit zurücktreten zu lassen. Und doch lagen dei diesem letzten Borgange anscheinend alle Berhältnisse diesen Cadinetten eigentlich weit günstiger, als in jener früheren Beriode. Eine so tiese Spaltung hatte damals wenigstens die deutschen Regierungen nicht auseinanderzehalten.

Es braucht aber eigentlich nicht einmal so weit zurückgegriffen zu werden. Welcher Wechsel zwischen dem Gebahren derselben auswärtigen Cabinette noch beim Abschluß des Londoner Protocolls von 1852 und bei dieser neuesten Gelegenheit! — Ein guter Theil dieser gewaltigen Aenderung mag freilich immershin den augendlicklich obwaltenden politischen Conjuncturen zugeschrieben werden; allein im Grunde war es doch ein Anderes, was das flotze England, das mächtige Frankreich, was die Kussen, die Schwechen, die Italiener bestimmte, von jedem Versuch einer Ausbeutung der schwechen, die günstigen Lage

ber beutichen Berbaltniffe abzusteben.

Alle Die fremden Cabinette fühlten eben einfach gleichsam inftinctmäßig beraus, bag por bem feit jenen früheren Berioden fo machtig erwachten beutschen Nationalgefühl fich bei einem auswärtigen Angriff auf Die beutschen Grenzen iene anscheinend so tiefareifenden inneren beutschen Wirren wie Rebelgebilde vor bem Connenglang, wie Spreu por bem Sturmminde verfluchtigen murben. Daß mit dem erften an den Ufern der Saar und der Maas ober in den Ebenen des Bo gefallenen Ranonenichuß ihnen diesmal ein, eben durch die bei ihm noch im Austampfen begriffenen inneren Fragen zur hochsten Rraftauspannung vorbereitetes Bolt, ein Bolt von 45 Millionen gegenüberfteben murbe; daß endlich in den Wettern eines großen Krieges fich ber Brogen einer Ginigung Deutschlands unbedingt vollziehen muffe, welchem alle Bulfe des deutschen Bolfes fo verlangend und fo fturmifch entgegenschlagen, und von bellen Bollzug die Folgen noch nicht abzuschen find. Der namliche Sinblid auf Die Saltung bes beutschen Bolfes, welcher beim Eintritt in den letten deutsch-danischen Conflict ja auch fo mefent= lich mit die ersten entschiedenen Schritte bes beutschen Bundes und nachdem ben rafchen Entichlug ber beiben deutschen Großmächte bestimmt hatte, außerte fo jum Schlug noch einmal feine Birfung. Gewiß ein eigenthumliches Spiel bes Bufalle bei ber Bendung, welche die Dinge im Berlauf bee Krieges genommen hatten, nicht minder aber ale Diefer Krieg ein vollaultiger Beweis, bag bie Beiten, wo mitten im Frieden Deutschland bas Elfaß und Lothringen entriffen werden tonnten, mohl ale fur immer geschwunden betrachtet werden tonnen. Ein kraftvoll und siegreich geführter Krieg war bennach durch einen den deutschen Ansprüchen bis zur weitesten Ausdehnung und noch darüber hinaus gerecht werdenden Frieden bescholen worden. Die deutsche Geschichte besigt noch zu wenig gleich befriedigende Beispiele, um das durch den Hinveis auf diese beiden Bunkte gehobene deutsche Nationalgefühl durch die Gegenüberstellung der mit den Friedensunterhandlungen und dem Abschluß des Krieges sofort neu auftauchenden inneren deutschen Wirren zu trüben. Die Schleswig-Hossen der ausfrage in ihrer ursprünglichen Bedeutung und mit den an sie dem Beginn des letzten Kanwpses gefnüpsten Forderungen ist mit den letzten auf Alsen und bei der Insel Föhr gefallenen Kanwenenschüssen entschieden und abgeschlossen worden, nur die Entschilden der Erbsolgestage, oder besser, die Frage des künstigen Besthansalls der Herzogthümer, sieht noch aus, doch erscheinen die Berhältnissen noch zu wenig geklärt, um jett schon deren Austrag und die sich aus ihr etwa neu eraebenden Verwölflungen beurkbeilen zu können.



Bayerische Staatsbibliothek München

# Literarischer Anzeiger.

3m unterzeichneten Berlage ift ericbienen und burch alle Buchbanblungen ju erhalten :

## Am Königssee. Novellen von Abolf Stern. 1 Thlr.

3nbalt: 1. Das Bilgerichiff. - 2. Balburg am Cee. - 3. Am Bilbbach. - 4. Der Steiger von Berchtesgaben.

#### Die Borkunft. Anleitung zur felbständigen Erlernung des Sand - und Fußborens von Jacob Sappel. Mit 32 in den Tert gebrudten Abbilbungen. 24 Ngr.

3.mbaft: 1. Ginleitung. — 2. Borübungen. — | Baare. — 12. Schulfußbogen der Einzelnen. — 13. Weifen des Bogens. — 4. Schulbandbogen der 13. Aufrigsbogen der Einzelnen. — 14. Schulfußschandbogen der Baare. — 7. Aufrdandbogen der Ginzelnen. — 15. Taß feichbogen der Ginzelnen. — 15. Göglichandbogen der Einzelnen. — 16. Schulbogen. — 17. Kürbogen. — 18. Daß Bratt. — 8. Schulbandbogen der Einzelnen. — 10. Schulf: 3. Schulbandbogen der Einzelnen. — 10. Schulf: 3. Schulbandbogen der Einzelnen. — 20. Jägerlied. — 21. Ein Bogreigen. bandbogen ber Baare. - 11. Rurbandbogen ber

#### Die Chemie der Aderkrume. Bon J. G. Mulder. Aus

bem Sollandischen unter Mitwirtung bes Berfaffere von Dr. Chr. Grimm. Autorifirte Musgabe. Dit bem Bortrat bes Berfaffere. 2 Banbe.

3nbalt: 1. Die Erdrinde und ihre Ummand: Bobens. — 5. Der Boben, die Atmofphare und bing zu Aderframe. — 2. Die Almofphare, bab bie Pfiangen. — 6. Chemifche Mittel zur Erdegensuffer. — balten ber Affertume auftretenben organifden brittlichen Betriebes. — 8. Beschaffenbeit ber Cloffe. — 4. Die unorganifigen Bestanbbeile bei Acterbben.

# Dienen und Berdienen. Gine Dienstbotengeschichte von

Ih. Meper-Merian.

# Die Farbenharmonie in ihrer Anwendung auf die Damen-

toilette. Bon Rudolph Abams. Mit 2 Tafeln in Farbendrud und erläuternben Figuren.

Inbalt: I. Die Lehre von der Farben: | II. Anwendung der Farbenbarmonie

#### Die Kabrikation der feuer= und diebessicheren Geld= und

Documentenfdrante, ber Sicherheites Schlöffer und Schluffel. Bon George Brice. Rach dem Englischen von Sugo Bied und &. G. Bied. Dit 245 in den Text gebrudten Abbilbungen. 1 Thir. 221/2 Rar.

Inhalt: 1. Entwidelungogefdichte ber eifernen | 7. Ueber ben beften Plat, ber einem feuerfeften Gelbfaften. — 2. Auf welche Beije wird ein Gelbidrante ju geben ift. — 8. Ueber pulver: Gelbidrant feuerfeft und Diebessicher gemacht? fichere, b. i. Schloffer, Die nicht mit Schief: - 3. Ueber Die gewöhnlich gur Unmenbung tom: pulver aufgesprengt werden tonnen. - 9. Alte menden Gelbichrante. - 4. Die beiden Arten, wie Schloffer und Schluffel. - 10. Ueber Die neueren Welbstraufe leurefig gemacht werden. 3. Ueber Golisse. 11. Ueber Golisse. 12. Misliche Bewahrung von Vergament-Urfunden wider Zer: Winke im Sezus auf den Gau und die Benuhrung durch Dampf und Bertehung durch das wen eifernen Gelofchranten, Schlösser und Basser. 6. lieber seuerfeste Gewolde. Schlösser.

# Die Kürstin der siebenten Werst. Roman in 4 Büchern

von A. Th. von Grimm. 3meite, burchgefebene Auflage.

#### Der Gasmeister für Jedermann. Anleitung zur Gasbe= leuchtung fur den Gefchafte - und Sausgebrauch. Bon Friedrich Rohler. Mit 17 in ben Tert gebrudten Abbilbungen.

3nhalt: 1. Die Ratur des Leuchigases. — 6. Die Gasufr. — 7. Die Röhrenleitungen 2. Der Werfd des Leuchigases im Berbältnis zu in den Gebauden. — 8. Die Gasampen. — andern Besteuchungemaertaiten. — 3. Dre Gass der Begen über die Vordnungen der Gasbeleuchung. — 10. Die Gasbeleuchungen. — 10. Die Gasbeleuchungen. — 10. Die Gasbeleuchungen. — 10. Die Gasbeleuchungen den Gasufre. (Quietungen.)

# Geologische Bilder. Bon Bernhard von Cotta.

217 in den Tert gedrudten Abbildungen und dem Portrat bes Berfaffere. 4. verbefferte und vermehrte Huflage. 1 Thir. 15 Ngr. In engl. Ginband 2 Thir.

Inhalt: 1. Entftebung ber Erboberflache. - | bildungen. - 6. Architeftur ber feften Erbfrufte. Gefteinebildungen ; b. Bulfanifche Gefteine: quelle.

2. Bulfaue. — 3. Die geologifden Birfungen — 7. Entfiehung und Bau ber Gebirge. — bes Baffers. — 4. Schnee und Eis in ibret 8. Die Erzlagerfiatten. — 9. Die Roblenlager. geologischen Bedeutung. - 5. Die Gefteine, mo: - 10. Geschichte bes organischen Lebens auf ber raus die fefte Erdfrufte besteht: a. Reptunische Erbe. - 11. Anhang: Die Borwelt als Runfts

#### Geschichte der Tanzkunft bei den cultivirten Bölkern von

ben erften Unfangen bis auf die gegenwärtige Beit. Bon Albert Czerminety. Mit 34 in den Tert gedrudten Abbildungen und 9 alten Tangmelodien. 1 Thir. 15 Mgr.

gegen Ende bee 15. 3ahrhunderte. - 4. Reuere und Reuagupter. italienifche Tange. III. Gefchichte ber Tangfunft

3n h al 1: I. 1. Altägoptliche Tange. — 2. Die in Spanien. IV. Geschichte der frangofischen Tange Tange tange tangen der Juden. — 3. Migriechische Tangtunt, bei den Kömert. II. 1. Tänge in Schrittende, Gingland, Schwecken nur Schwecken und hollen bei Bellen ber die Gland. VI. Die Tänge der Gobmen, Ungaren. 3. Wiederbeitebung bereichen durch vie Italiener

XI.

### Geschichte ber bentschen Schauspielfunft. Bon Eduard

Deprient. 1 .- 4. Band.

7 Thir. 15 Rgr.

1. Band: Befchichte ber mittelalterlichen Schaufpielfunft. 2. Band: Die regelmäßige Schaufpiel: funft unter ber Brincipalichaft. 3. Band: Das Rationaltheater. 4. Band: Das Softheater.

#### Santelbüchlein für Zimmerturner. Gin Beitrag

praftifchen Gefundheitopflege von Dr. Morit Rloff. Dit 20 in den Tegt gedrudten Abbildungen. Dritte Auflage.

3nbalt: 1. Die Santeln und beren Ber megungen von Ort unter Berudfichtigung ber fimmung. - 2. Rothwendige Regeln fur ben Ber unteren Gliedmaßen. - 5. Befdrantung der trieb ber Santelübungen. - 3. Die Santelub: ungen ohne Stellungswechsel mit vorwiegender Infammenftellungen von hantelübungen für den Beridfichtigung der oberen Gliebenaben. — 4. gewöhnlichen Gebrauch, bantelübungen mit Etellungswechsel nub Bee

unteren Gliebmagen. - 5. Befdraufung ber Santelubungen burch Rraufpeiteguffande. - 6.

XIII.

#### Das Saustheater. Gine Sammlung fleiner Luftspiele für gefellige Rreife von Roberich Benedig. 3meite, vermehrte Auflage. 2 Thir.

3 n baft: Der Meiberfeind, Luftfpiel in 1 Act. in 1 Net. — Der Sanger, Luftfpiel in 1 Net. — Unerschütterlich, Borfviel in 1 Net. — Ein: Die Dientboten, Luftfpiel in 1 Net. — Rente spiel in 1 Net. — Bente fpiel in 1 Net. — Den Broeis, Luftfpiel in 1 Net. — Den Gente biel in 1 Net. — Der Broees, Luftpiel in 1 Net. — De Grefmutter. Genrebild in logen, Luftfpiel in 1 Act. - Angela, Lieberfpiel

jagung, Luffyiel in 1 Act. — Eigenium, Luft: Luffyiel in 1 Act. — Das Pelenfinddochen, Gentespiel in 1 Act. — Die Gegeleitseite, Luffyiel in 1 Act. — bit die in 1 Act. — Die Gegeleitseite, Luffyiel in 2 Act. — Die Künflief in 1 Act. — Die Pelenfing, Luffyiel in 1 Act. — Die Pelenfing

XIV.

#### Das Sühnerbuch. Bollftändige Beschreibung aller be-

fannten Guhnerarten, Unleitung ju ihrer Bucht und Belehrung über Erfennung und Seilung ihrer Krantheiten. Bon 3. F. B. Begener. Mit 90 nach ber Natur gezeichneten Abbilbungen. 1 Thir. 15 Rar.

#### Jernsalem nach eigener Anschauung und den neuesten

Forschungen geschilbert. Bon Philipp Wolff. Mit 46 in den Tert gedruckten Abbildungen und einem Grundriß von Jerusalem. Zweite, ganzlich umges 1 Thir. arbeitete Auflage.

- IV. Die Ginmobner. Charafter und Rorper: bau, Rleidung und Rabrung berfelben. Gitten

Juhalt: 1. Geschichtiches und Geographische. und Gebrauche, Leben und Treiben zu Jerusalem. Migemeines Kild ver Stadt. Gintseilung, Eraben, Alima und Temperatur. Politische Berbältnisse Martfbigde, duffer berfelben. Reuche Ber: jodonerungen. — II. Sieben Gange burch die — VI. Refigiore und tiermigen und Diermigen von Absertungen. Die Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse von der berbaltnisse gemeine der VI. Refigiore und tiermigen Gentle Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemeine Beise Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemeine Beise Berbaltnisse gemeine Berbaltnisse gemei nach Balaftina.

### Ratechismus der elettrischen Telegraphie. Bon L. Galle.

Mit 126 in den Tert gedrudten Abbilbungen. Dritte, verbefferte und vermehrte

Inbalt: 1. Heber Telegraphie im Allgemeinen. - 2. Die Reibungeeleftricitat und ihre Anmen: bung auf Die Telegraphie. - 3. Die galvanifche Clettricitat. — 4. Die galvanifden Batterien. — 5. Gtarte, demifde Birtungen, Lichte und Barme: cifdeinungen bes galvanischen Stromes. — Telegraphenlettungen und ben Ginwirfungen ber ampfphärischen Garben. — S. Bom Bagnetismus und Celtro: inderenden Garbeit. — 7. Bom Magnetismus und Celtro: werden der Garbeit. — 1. Bon ben Inductionset: vermische Bemerkungen über elektrisse Gelegraphie.

fceinungen und ber Magneto : Gleftrieitat. 9. Die Rabeltelegraphen. — 10. Die Beigerteles graphen und eleftromagnetifchen Beder. — 11. Die elettromagnetifden und demifden Drudtelegraphen. - 12. Combinationelehre. - 13. Bon beu Telegraphenleitungen und ben Ginwirfungen ber

XVII.

#### Ratechismus der Baustule oder Lehre der architektonischen

Stylarten von den ältesten Zeifen bis auf die Gegenwart. Bon Dr. C. Freis herr von Sacken. Rebst einer Erklärung der im Ratechismus vorkommenden Runftausbrude. Mit 88 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. 3meite, verbefferte

3nh aft: I. Die vorchriftlichen (antifen) Baus Bauftple des Islam in feinen verichiedenen Forsftofe, - II. Die altdriftlichen Bauftple. - III. Die men. - IV. Die driftlichen Bauftple.

XVIII.

# Der Klavier-Unterricht. Studien, Erfahrungen und

Rathichlage von Louis Robler. 3meite, verbefferte und vermehrte Auflage. 1 Thir. 10 Ngr.

Indalt: L. Allgemeine Grundzüge. Bierbändigfpielen. — 8. Muffalisches Talent und 1. Die Balf der Muffriede. — 2. gur Unterrichts Behandlung besselchen. — 9. Bom Ueben. — weise. — 3. gur mufstalischen Erziebung. — 4. 10. Die Unterrichtefhunde. — 11. gur Pedallebre. Das Bortpielen. — 5. Das Ausbendigsternen. — 12. Alaviersehrarten und Alavierschrerwahl. 6. Das Bomblattipielen pirmaxista). — 7. Das | U. Besselcher Esobachungen.

XIX.

## Die Landschafts-Gärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner,

Architeften, Gutobefiger und Freunde ber Gartenfunft von G. Depold. Rach Sumphry Repton's "The Landscape Gardening." Mit 10 in ben Tert gebrudten erlauternden Figuren und 20 landichaftlichen Unfichten nach Originals geichnungen von Friedr. Preller und Carl Summel.

In engl. Einband 5 Thir. 20 Mgr.

Inhalt: 1. Biographifche Rotig über ben ver: forbenen Sumphry Repton. - 2. Ueber Land: fcaftegartnerei im Allgemeinen. - 3. Anhalte: puntte fur ben Entwurf bee Planes. - 4. Be: beutung ber Form fur Die bilbenbe Bartenfunft. - 5. Linears und Luftperfpective. - 6. Alter und neuer Styl. - 7. Laubichaftegartneret und eignen, mit befonderer Berudfichti Landichaftemalerei. - 8. Bart, Pleafureground tifden Berhaltniffe Deutschlands.

und Barten. - 9. Bebaube. Terraffen. Ruinen. - 10. Baffer. Infeln. Fontainen. - 11. Ratur: liche und funftliche Felfen. - 12. Unlage ber Bege. - 13. Pflangungen. Alleen. - 14. Rafen und Biefen. - 15. Tabelle von Baumen und Strau: dern, welche fich gur Bepflangung von Anlagen eignen, mit befonderer Berudfichtigung ber flimas

# Das Leben ber Blumen. Bon Benry Lecog. Aus bem

Frangofifchen übertragen von Dr. Ernft Sallier. Autorifirte Ausgabe. 1 Thir. 15 Mar.

Schaffung ber Blumen. - 3. Die Beheimniffe bes Bobens. Die Burgeln. - 4. Die Jugenb und Die Ermedung burch ben Grubling. - 5. Die Erbe bebedt in unferen Rlimaten fich mit Grun. - 6. Die Blumen leben wie wir von ber Luft ber Atmofphare. - 7. Die Blumen entfalten fic, von Amoretten uniflattert. - 8. Der Blumen: folaf. — 9. Die Frucht erscheint, ber Same fallt aus. — 10. Krieg und Gefechte. — 11. Der Minter. — Rube, Langlebigkeit und Tob. — 12. Die Banbichaft. - 13. Die Angahl ber Bflan: gen ober bie Rlorg ber Erbe. - 14. Das gefel:

Inhalt: 1. Giuleitung. - 2. Die Belle ober bie | lige Leben ber Blumen. - 15. Die Reifen ber Blumen. — 16. Die Balber als Schmud ber Erbe. — 17. Die Saine und ber Gefang ber Bogel. - 18. Die Blumen ale Bierbe ber Biefen. - 19. Auch Die Felber erhalten ihren Schmud. - 20. Die Belfen und ihre Blumengewinde. -21. Die Blumen ber Bebirge und Bleticher. -22. Die Brifche ber Bemaffer und ihrer Belanbe. -23. Die Bunder bee Decaus. - 24. Die bor: weltlichen Bierben bes Erbhaffe. - 25. Den Blumen, melde reben, gewidmet. Bom Bub und ber Rofetterie ber Bemachfe.

# Männer aus den Freiheitstriegen. Rach Original-

geichnungen von G. Bleibtreu, L. Burger, S. Scherenberg, G. Steffed und D. Bieniemofi. Portrat-Album jur funfzigjahrigen Gebentfeier ber Bolterichlacht bei Leipzig. Mit biographischen Schilberungen von Rarl Beibinger. Dritte Auflage.

Inhalt: 1. Ernft Morib Arnbt. - 2. Sein: | Bartenburg. - 8. General Rleift von Rollendorf. rich Friedrich Rarl Freiherr vom und jum Stein. - 3. General Gerhard Johann David v. Charn: borft. - 4. Muguft Reibbarbt Graf v. Gneifenau. - 5. Beneral: Feldmaricall gurft von Comargen: berg. - 6. General:Reibmaricall von Bluder. Burft von Babiftatt. - 7. General Dort von

- 9. Graf Bulow von Dennemis. - 10. Bene: ral Tauengien von Bittenberg. - 11. Freiberr von Lugom, Fubrer bes Lugom'ichen Freieorpe. - 12. Theodor Rorner, Abjutant im Lusomiden Freieorpe.

#### Mareili, oder das Bettelmädden auf dem Letthofe. 1 Thir. 71/2 Mar.

Gine Grablung von Ib. Mener=Merian. XXIII.

#### Das Meer. Bon 3. Michelet. Deutsche autorisirte

Musgabe, überfest von &. Spielhagen. 3nhalt: Erftes Buch: Gin Blid auf Die Meere. Buch: Eroberung bes Meeres. - Biertes Buch: Benefis bes Meeres. - Drittes Biebergeburt burch bas Reer.

#### Die Mehrheit bewohnter Welten. Aftronomische, physio-

logische und naturphilosophische Studien über bie Bewohnbarteit ber Simmeletorper von Camille Flammarion, Professor ber Aftronomie ju Paris. Deutsche, vom Berfaffer autorifirte Ausgabe von Dr. Abolph Drecheler. Mit 6 aftronomischen Tafeln. In eleg. Umschlag cartonnirt 1 Thir. 20 Rgr.

2. Bom Mittelalter bie auf unfere Beit.

II. Die Blaneten: Belten. 1. Darftellung bes Connenfufteme. 2. Bergleichenbe Unterfuchung

Inhalt: I. Gefchichtlicher Ueberblid. | 1. Die Befen auf ber Erbe. 2. Das Leben. 1. Bon ben fruheften Beiten bis jum Mittelalter. | 3. Bewohnbarfeit ber Erbe.

IV. Die Sterneumelt.

V. Das Menfchenthum bes Univerfums. 1. Die Bewohner ber anderen Belten. 2. Riebere Stellung bes Erbenbemobnere. 3. Das gefammte III. Entwidelungegefdichte ber Befen. Menfchenthum. Anhang: Anmertungen.

# Der mündliche Bortrag. Ein Lehrbuch für Schulen und

aum Selbftunterricht von Dr. Roberich Benebir. In 3 Abtheilungen. 2 Thir. Inhalt: I. Die reine und beutliche Aussprache ber beutschen Sprache. III. Die Schonheit bes bes hochbeutschen, II. Die richtige Betonung Bortrage.

# Quellenkunde. Lehre von der Auffindung der Quellen.

Mus bem Frangofifchen bes Abbe Baramelle. Mit einem Borwort von Bernhard von Cotta. Breite, verbefferte Auflage. 1 Thir. 15 Mar.

2. Ginfentungen ber Dberflache. - 3. Unterfudung ber boben. - 4. Unterfuchung ber Abhange. -5. Untersuchung ber Tiefebenen. - 6. Untersuchung ber Bafferlaufe. - 7. Innerer Bau ber Erbe. - 8. Ungefdichtete Formationen. - 9. Befdichtete Formationen. - 10. Bas man unter Quelle ver: fieht. — 11. Errige Anfichten über ben Urfprung ber Quellen. — 12. Biderlegung ber irrigen An: fichten über ben Urfprung ber Quellen. - 13. Der mabre Urfprung ber Quellen. — 14. Quellen: bildung. — 15. Linien, welche die Quellen unter ber Erbe befchreiben. — 16. Punfte fur Brunnen: grabungen. - 17. Mittel, um Die Tiefe einer Quelle fennen gu fernen. - 18. Mittel, um bas Bolumen einer Quelle fennen gu lernen. -

Inhalt: 1. Erhobungen ber Erdoberflache. - | 19. Terrain, welches ber Entbedung von Quellen gunftig ift. — 20. Terrain, welches ber Entbedung von Quellen ungunftig ift. — 21. Bulfauische Terrains find den Quellen ungunftig. — 22. Ber: reibliche Befteine find ben Quellen ungunftig. -23. Formationen, welche mafferarm find in Rolge ibrer Lagerung und ihrer nicht aggregaten Be: fchaffenheit. — 24. Mineralquellen, marme Quellen und intermittirende Quellen. - 25. Arbeiten, welche nothig find, um eine Quelle gu Tage gu legen. — 26. Quellen, welche gogernd ober gar nicht ericheinen. — 27. Mittel, um biefe fehlenben Quellen gu erfeten. - 28. Urfprung und Forts foritt biefer Theorie. - 29. Quellen, Die nach Diefer Theorie gefunden murben. - 30. Ginige altere und neuere Dethoben ber Quellenauffindung.

## Die Reitfunft in ihrer Anwendung auf Campagne-,

Militar- und Schul-Reiterei. Bon Abolph Raftner. Mit 62 in ben Tert gebrudten Abbildungen nach Originalzeichnungen von 3. R. 2B. Wegener.

1 Thir. 10 Rar.

3nhalt: 1. Ueber Sigund Subrung bes Meiters. | 3. Bon ber Bearbeitung bes Pferdes ohne und — 2. Gebrauch und Birfrung ber Bigef, Sporen, mit bem Reiter. — 4. Jur Charafterfilf bes Mute, Bigef, fowie fammtlicher Giffen. — Pferdes. — Aubang: Ueber bem Meitangu,

ххущ.

#### Der Rosen=Garten. Bon W. Döll. Anlage und Unter=

haltung bes Rofariums. Unpflanzung, Sybridifirung und Bermehrung ber Rofen, beren Cultur im freien Lande und in Topfen. Rach Billiam Paul's "The Rose-Garden." Mit einer Beschreibung ber neuern und neuesten Rosensorten und 50 in ben Tert gedruckten Abbilbungen. 2 Thir. 15 Rar.

3 nbalt: I. 1. Befdichte ber Rofe. - 2. Ueber | 9. Bom Treiben ber Rofen. - 10. Sonftige Derllichfeit und Boben: Die Berbefferung und Arbeiten im Rofengarten. - 11. Die Bermehrung Derflickfeit und Boben: die Berbessferung und Aupassung der Bobenarten für die Mosencustur.

3. Anlage des Moseriums und Einführung der Mofe in den Liumengarten.

4. Ause-wass und Arrangement der Barteisten; deren Aupfangung.

5. Das Schnieben der Mosen.

6. Ueber Sportbistrung.

7. Reinigen und Ausstaat des Samen; Bebandlung und Sämz-linge.

8. Gultur der Wosen in Töbsen.

ber Rofen. - 12. Ueber Ausftellungen. - 13. Lifte gur Answahl von Gorten, Die fur verfchiebene Brede paffend find. II. Gintheilung und Be: fdreibung ber gefcatteften Rofenvarietaten in ben verfcbiebenen Rofengarten Deutschlanbe und bes Muslandes, mit Bemerfungen über beren Urfprung und Gulturmethobe.

XXIX.

# Die Schule des Gifenbahnwefens. Bon Dt. M. Frei= berr von Beber. Aurger Abrig ber Geschichte, Technit, Administration und

Statiftif ber Gifenbahnen. Mit 97 in ben Tert gedrudten Abbilbungen. 3meite, permehrte und verbefferte Mufl. 1 Thir. 10 Rar. In engl. Ginband 1 Thir. 15 Rar.

3 n balt: 1. Beldichte ber Eifenbahnen. — 7. Stationen. — 8. Socomotion. — 9. Berjonen-2. Charafteriftifte Kormen des Gienbahmefine. — 10. Gniterwagen. — 11. Abminifration. — 3. Ban vor Eifenbahmen. — 4. Dertbau. — 12. Statiftifte Zhaftaden. 5. Betriebevorrichtungen. - 6. Signale.

XXX.

# Die Schule des Feuerlöschwesens. Von Siegmund

Schüller, Mafchinen-Ingenieur. Dit 83 in den Tert gedrudten Abbilbungen.

3nhalt: 1. Einseitung. — 2. Die Bagensprigen. fation ber Feuerwehren. — 7. Der Feuerwehre. — 3. Die Karrens, Schubsarrens, Trags und bienft. — 8. Aufbewahrung, Erhaltung und Ansonsperigen. — 4. Die Basserbehaffung. — schaffung ber Beuerschichgeriche. — 9. Berechnung 5. Bon ben Feuerwehrgerathen. — 6. Organis ber Feuersprigen. — 10. Anhang.

XXXI.

# Das Steinöl und feine Producte. Rach A. Norman

Tate bearbeitet von S. Birgel. Dit 15 in ben Text gebrudten Abbildungen.

24 Mar.

Inhalt: 1. Gefdichtlicher Ueberblid. - 2. Bor: | - 7. Producte Des Steinols. - 8. Biberftanb tommen und Gewinnung. — 3. Urfgrung. — gegen die Elifibrung. — 9. Krantport von merbungen. — 6. Beitalgung vor Meffinirung.

XXXII.

# Thiere des Waldes. Bon Charles Boner. Deutsche

autorifirte Ausgabe. Mit Titelbild, 6 3lluftrationen (befondere Blatter) und 11 in ben Tert gebrudten Abbildungen von Buido Sammer. 1 Thir. 20 Mgr.

3uhalt: 1. Das Wildschwein, — 2. Das Der Abfer. — 8. homer als Jäger. — 9. Praks. — 3. Der Hirld. — 4. Der Dammhirfd. — 1ische Fingerzeige. — 5. Der Auerbahn. — 6. Das Birthuhu. — 7.

XXXIII.

#### Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und

Thierzeichnungen aus dem fcmeigerifchen Gebirge von F. v. Tichubi. Dit 24 Illuftrationen in Londrud nach Originalzeichnungen von E. Rittmeper und B. Georgy und dem Portrat bes Berfaffere in Ctablitich. Siebente, vermehrte und 4 Thir. In engl. Ginband 4 Thir. 10 Mgr. verbefferte Auflage. In Brachtband 5 Thir.

XXXIV.

Toiletten = Chemie. D. **Vollständiges** Dirzel.

Lehrbuch ber Parfumerie auf wiffenschaftlicher Grundlage. Rach G. B. G. Dieffe's "Art of Perfumery." Breite, febr vermehrte Huflage. Mit vielen in den Tert gedrudten Abbildungen. Illnter ber Breffe.1 XXXV.

Die Turnschule des Soldaten. Von M. Aloss. Systema= tifche Anleitung gur forperlichen Ausbildung des Wehrmannes, insbesondere für ben Felds und Rriegsbienft. Mit 82 in den Text gebruckten Abbildungen.

1 Thir. 15 Mar.

Unser gemeinschaftlicher Freund. Roman in vier Büchern von Charles Didens (Boi). Mit 40 Abbilbungen von Marcus Ctone. Autorifirte Ausgabe. Ericbeint in 20 Lieferungen & 6 Dar. Lieferung 1-10 find erfcbienen.

XXXVII.

Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Colonialwaaren, Droguen und Manusacte, ber gewerblichen und sandwirthschaft-lichen Producte. Bon S. Klende, Rach Arthur Sill Sassall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. Mit 231 in den Text gedrudten Abbildungen. 3 Thir. 15 Mgr. In engl. Einband 4 Thir.

3nbalt: 1. Colonial: und Materialwaaren. — Beine. — 6. Eingemachte Cachen, vertäufliche 2. Mediwaaren und Brot. — 3. Gewerbiiche und Sancen, fielicopreifen und Delicatessen in Buch: fabrifproducte. — 4. Brobute und Anghoffe ber sein. — 7. Drogenen und Fabehoffe. — 18. Mit. Defonomie. — 5. Barfumerien, Confiditen und hang: Berfalfchung von handschiften und Geld.

Weibliche Hausgymnaftit. Gine leicht verständliche, in Saus und Bimmer ausführbare Unweisung ju gefundheitegemager und beilfraftiger Körperubung. Als Beitrag jur Gesundheitslehre für das weibliche Ge-schlecht aller Alterstaffen. Bon M. Kloff. Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen. Ameite, verbefferte Auflage.

Wesen, Cultur und Wirfung bes Das Weinbuch. Beines; Statistif und Charafteriftif fammtlicher Beine ber Belt; Behandlung ber Beine im Keller. Rach Shaw, Denman, Franc, Jullien etc. und mit Benugung vieler officiellen und directen Mittheilungen sowie nach eigener Erfahrung bearbeitet

von Dr. Wilhelm Samm. Mit in ben Tert gebrudten Abbildungen.

3nhalt: 1. Der Wein und sein Wesen. — ber Atlantischen Julein. — 11. Der GenBein und die Weine. — 3. Desterreichische Weine. — who die übrigen girflantischen Weine. — 12. Die Aranteiche. — 6. Die Beine Utleine. — 7. Die Beine Beine Der Tonaulander und der Arim. — Aranteiche. — 6. Die Beine Utleine. 3 — 7. Die Beine Griechenlands. — 8. Die Weine Spaniens. — 15. Aufralische Weine. — 16. Der Keller und die Behandlung der Weine. — 16. Der Keller und

Zwischen Jura und Alpen. Schweizerische Erzählungen und Lebenebilder von 3. Freb. 2 Banbe. 2 Thir. 15 Mar.

0

3m unterzeichneten Berlage ift ericbienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

# Islustrirte Kriegs-Berichte

aug

# Shleswig-holftein.

Gedenkblätter an den deutsch-dänischen Krieg von 1864.

Mit 200 3lluftrationen, Karten und Planen nach Originalzeichnungen

pon

A. Beck, L. Burger, L. Braun, R. Geifler, Fr. Kaifer, C. Rour, f. Scherenberg und C. Schmidt.

Bweite, vermebrte Muftage. Oco-

#### Inhaltsüberficht.

- 1. Samburg Altona.
- 2. Riel Rendeburg. 3. Berlin - Diffunde.
- 4. Im Dannewert.
- 5. Oberfelt und Deverfee.
- 6. Rolding und Beile. 7. Bor Duppel.
- · 8. Auf ben Duppeler Soben.
- 9. Jasmund und Belgoland. 10. Fridericia.
- 11. Alfen. 12. Am Liimfjord.
- 13. Ropenhagen Wien.

Mit dem Executionsbeschus vom 7. December 1863 beginnend, folgen obige Berichte Schritt vor Schritt den dentwürdigen Begebenheiten des deulschaftlichen Krieges bis jum Abichluß des Friedens und geben nebenbei ein treues und haraderistisches Bild aus dem wechselvollen Leben und Treiben der Krieger, sowohl im beutschen wie im danischen Heere. Die Ausstrationen führen in bunter Reihe Kriegsicnen, Lagerbilder, Landichaften, Seebilder, Seenen aus dem Leben der Schleswig-Hosseiner und Porträts an dem Auge des Lefers vorüber und dirsten, das die Zeichnungen von bemöhrten Künssten. Drt und Settle ausgenommen wurden, als die schäpbarsten Gedentblätter an den deutschedanischen Krieg zu betrachten sein.

In elegantem Umichlag cartonnirt. Preis 2 Thir. 15 Mgr.

Leipzig, Ferlag von J. J. Weber.

#### Verlag des Geographischen Institut in Weimar.

# KARTE

der

#### Ostküste des Herzogthums Schleswig und Jütlands bis Veile.

Sum Studinm der dentsch-danischen Rriege der Mengeit.

Nach Aufnahmen des

Gberquartiermeisterstabes der Schleswig-Holstein'schen Armee von 1849-1851 und des däulichen Generalftabes von 1851-1854

bearbeitet von Carl Gräf.

#### 5 Blatt.

Blatt I Uebersichtskarte: Schleswig-Holstein nebst Jütland bis Aarhuus und den dänischen Inseln — Maassstab 1:860,000.

. II Rendsburg-Schleswig-Eckernförde-Friedrichstadt

" III Flensburg-Apenrade-Sundewitt " IV Apenrade-Hadersleben-Christiansfeld Maassstab 1:100,000

.. V Kolding-Veile-Fredericia

Lieferung I enthält Blatt I, II, V. Preis 25 Sgr.

" II " " III, IV. Preis 20 Sgr.

Obige Blätter werden auch einzeln abgegeben und zwar Blatt I à 5 Sgr. und Blatt II à 10 Sgr.

Diese nach den besten und neuesten Materialien bearbeitete Karte enthält Angabe sämmtlicher Städte, Dörfer und einzelner Höfe und Häuser, Eisenbahnen, Strassen und Wege; Wälder und Moore. Die Flüsse und Seen sind in blauem Farbendruck ausgeführt.

Druck von J. J. Weber in Leipzig.

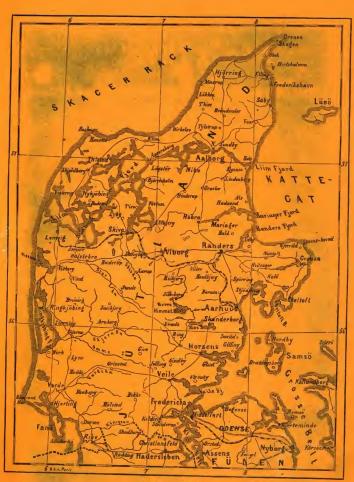

Rarle von Julland.







